Borühmto Kunststätton %2

G. Pauli Noncellig



Mit 137 Abbildungen

Leipzig E. N. Seemann Berlin

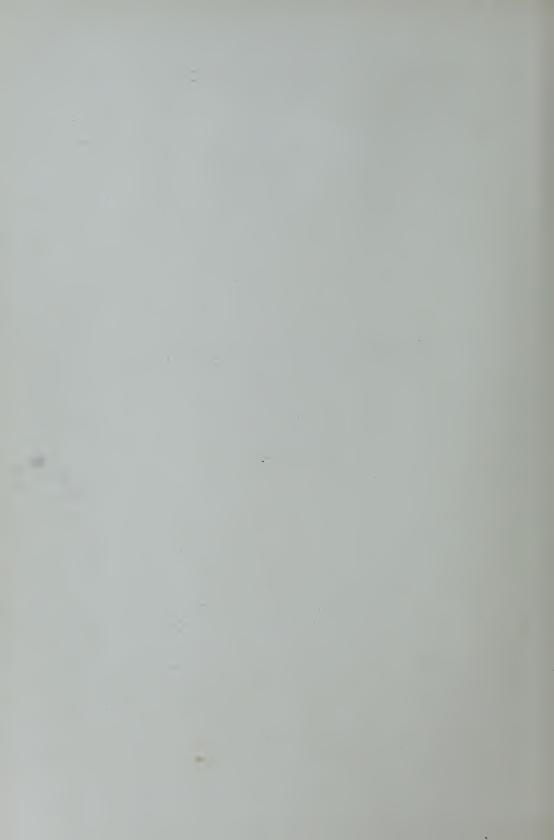



Alle Rechte vorbehalten.

## Inhalt

|     |            |   |  |  |  |   |  |  |  |  | - | Seit |
|-----|------------|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---|------|
| Die | Geschichte | ٠ |  |  |  |   |  |  |  |  |   | 3    |
| Die | Bauten     |   |  |  |  | , |  |  |  |  |   | Į (  |
| Die | Bildwerfe  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   | 6    |
| Die | Gemälde    |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   | 8:   |





Fig. 1. Die Piazzetta mit ihren Bauten (Münze, Bibliothek, Glockenturm, Dogenpalast) von der Gindecca aus.



us der Einrichtung eines Hauses schließt man mit Recht auf den Charakter seiner Bewohner. Dasselbe gilt auch von dem Wohnstitz einer großen Menschengemeinde, von einer Stadt, und namentslich von einer italienischen Stadt. Schon früher haben sich die Städte Italiens, begünstigt durch die wirtschaftliche Entwickelung ihres Candes, zu Kulturcentren im höchsten Sinne entwickelt. Sie

stehen sich gegenüber als mächtige, in sich geschlossene Individuen, jede von der anderen durch tausend Eigentümlichkeiten der Sitte und Sprache getrennt. Keine aber von ihnen ist so einheitlichen Charakters wie Venedig. Denn hier hat keine Altertum Spuren hinterlassen, die das Gebilde späterer Jahrhunderte irgendwie beeinflußt hätten, hier hat es verhältnismäßig auch wenig Kämpfe gegeben auf dem Gebiete der inneren Politik oder gar des Wirtschaftslebens. Vielsmehr wurde diese Stadt, die in hohem Maße die Kraft besaß, sich zum Staate zu erweitern, während der ganzen Dauer ihres Lebens von den gleichen Interessen beherrscht. Mit einer beispiellosen Stetigkeit konnten diese Interessen sich entwickeln und ausleben, da Venedig durch seine Lage als ein sicheres Usyl erschien. Im Westen durch die adriatischen Sümpfe beschirmt, hatte es im Osten das offene Meer, auf dem nur eine Seemacht ihm gefährlich werden konnte. Im ganzen Meer, auf dem nur eine Seemacht ihm gefährlich werden konnte. Im ganzen Mittelalter aber und bis tief in die neue Zeit hinein gab es in den Gewässern des

Mittelmeeres keine Rivalen, die auf die Dauer den Venezianern überlegen gewesen wären. Es wurde daher möglich, daß der Boden ihrer Stadt von ihrer Grünsdung bis zu ihrem Kall von keines Keindes Kuß betreten wurde. Schwerlich dürfte man ein anderes Beispiel sinden, wo man so deutlich wie in Venedig den Einfluß der Politik und des wirtschaftlichen Lebens auf die Kultur und die Künste wahrnehmen könnte.



fig. 2. Brunnen in S. Giovanni e Paolo.



fig. 5. Der letzte Bucentoro (1728 erbaut) nach dem Modell im Arsenal.

## Die Geschichte.



n den ersten Jahrhunderten unserer Seitrechnung waren die Inselschen, die von Aquileja dis zur Mündung des Po die Küste ums fäumen, von einer spärlichen Bevölkerung von fischern und Seesfahrern bewohnt. Diese ersuhr in den Zeiten der Völkerwanderung einen erheblichen Juzug, indem viele angesehene Bürger aus Aquileja, Alltinum und Padua hierher flüchteten vor den hunnischen Mords

brennern und späterhin im fünften und sechsten Jahrhundert vor den Goten und Während auf dem festlande die Greuel des Krieges wüteten und die alte italienische Bevölkerung teils ausgerottet wurde, teils sich mit den fremden vermischte, regenerierten sich in aller Stille in dem Usyl der Sumpfinseln die alten und neuen italienischen Elemente zu einem frischen thatkräftigen Volksstamm. Schon um die Mitte des sechsten Jahrhunderts waren die Insulaner als kühne Seefahrer, fleißige und wohlhabende Kaufleute und fischer allgemein bekannt. Das erfahren wir aus der besten Quelle, von Cassiodor, dem Geschichtschreiber der Oftgoten. Mit der Zeit schlossen sich die Inseln, die anfänglich unter der Regierung von Tribunen jede für sich eine Sonderegistenz geführt hatten, enger zusammen und wählten am Ende des siebenten Jahrhunderts ein gemeinsames Oberhaupt mit dem Titel eines Herzogs, eines Dore, wie die Insulaner in ihrem weichen Dialekte sagten. Zunächst refidierte der neue Wahlfürst in Beraclea, später nach einer vorübergehenden Verfassungsänderung in Malamocco und endlich seit 814 in einer der kleinsten, aber geschütztesten der Inseln, in Livo Alto. Don jenem Datum an kann man die Jahre des gegenwärtigen Venedig zählen. Ein paar nahegelegene Infeln wurden der neuen Residenz bald, durch Brücken verbunden, als Stadtteile angegliedert, ein stattlicher Regierungspalast erhob sich und als 827 eine venezianische flotte aus Alexandrien in Aegypten den Leib des heiligen Marcus heimgebracht hatte, da war in den Augen der frommen Zeitgenossen Rialto Denedig die höchste Weihe

zu teil geworden. Die Stadt hatte nun einen Schutzpatron, der in ihr zu Hause war. Seine Gebeine haben allerdings Wunderkräfte besessen, wenn auch nicht ganz in dem Sinne der mittelalterlichen Christen. Indem die Anschauungsweise des Volkes die Sache des heiligen Marcus mit der Sache der Republik verschmolz, wurde der Patriotismus zum Glaubensartikel. Das Banner der Republik war das des heiligen; wer es beschinnpfte, beleidigte zugleich den Apostel.

Die Cage Venedigs war nicht nur im physischen Sinne günstig, sondern mindestens ebensosehr im politischen. Un der Grenze zwischen Byzanz und Italien zwischen Slawen, Griechen und Romanen angesessen, waren die Venezianer die



fig. 4. Der Canale grande mit der Rialtobrücke.

berufenen Vermittler zwischen dem Grient und dem Abendlande. In der That haben sie diese Rolle mit den denkbar besten Vorteilen für ihren Handel und ihre politische Machtstellung durchzesührt. Ihre Abhängigkeit von Byzanz war nie sehr streng genommen worden und bald erinnerte nur noch ein griechischer Hostitel des Dogen daran, den zuletzt Grdelaso Falieri am Anfang des zwölsten Jahrshunderts führte. Aur in dem Sinne hielten die Venezianer auf ein leidliches Einvernehmen mit Ostrom, daß sie sich im ganzen Umfange des Reiches Verkehrssund Handelssreiheit sicherten. Dasselbe wußten sie vom italienischen Reiche der deutschen Kaiser zu erlangen und schon um die Wende des ersten Jahrtausends galt Venedig als blühender Handelsstaat, als reicher denn alle seine Nachbars

gebiete. Der Doge Pietro Orfeolo II., der freund des jungen deutschen Kaisers Otto's III., errichtete entlang der italienischen Küste handelsfaktoreien und hasensplätze. Die romanischen Seestädte Dalmatiens von Zara dis Ragusa huldigten ihm. Er konnte sich als herrn der Abria fühlen und gab diesem Gefühl in einer stolzen und schönen keier symbolischen Ausdruck. Er und nach ihm die späteren Dogen suhren alljährlich am himmelsahrtstage in einem prachtvoll geschmückten Schiffe (dem Bucentoro) aufs Meer hinaus und seierten ihre Vermählung mit der Abria, indem sie einen goldnen Ring in ihre fluten warsen. Freilich war die dalmatinische herrschaft damals noch lange nicht gesichert, auch nicht, nachdem der byzantinische Kaiser im Jahre 1074 Istrien und Dalmatien sörmlich dem Dogen abgetreten hatte. Die Venezianer hatten hier vielmehr beständig mit der Rivalität der Ungarn zu kämpsen und erst nach den Kreuzzügen blieben sie im unbestrittenen Zesitz der adriatischen Ostküste.

Michts ift für den Charafter der venezianischen Berrschaft bezeichnender als ihr Verhältnis zu den Kreuzzügen. Denedig ging damals mit den abendländischen Mächten um wie ein durchtriebener Financier, der ein unpraktisches Unternehmen nur darum unterstützt, um alle Beteiligten mit Unstand gehörig auszubeuteln. Auf seiner Seite herrschte durchgehends die fühlste Berechnung und keine Spur von jenem heiligen, obzwar blinden Eifer, der den Kreuzfahrern Frankreichs und Deutschlands unendlich viel Geld und Blut gekostet hat. Kaum war das neugebackene Königreich Jerusalem eingerichtet, so kamen die Benezianer mit handels= verträgen, um sich hier weitere Absatzebiete zu sichern. Jede hilfeleistung bei den oft bedrängten, jerusalemitischen Königen oder den Kreuzfahrern ließen sie sich beträchtlich honorieren — mit dem größesten Erfolg bei dem sogenannten vierten Kreuzzug, deffen intellektuelle Leitung sie mit unvergleichlichem Geschick durchführten. Ihr damaliger Doge, der neunzigjährige Enrico Dandolo, war der Typus des unerbittlich harten Gläubigers, aber auch des alles erwägenden praktischen Staatsmanns. Nach der Gründung des lateinischen Kaisertums fügte er seinem Titel den eines dominator quartae partis et dimidiae totius imperii Romaniae bei. Der flangvolle Ehrenname fagt eher zu wenig als zu viel, denn außer der Oftküste der Adria gerieten jetzt teils durch den Friedenspertrag, teils durch besondere Abmachungen die wertvollsten griechischen Küstenländereien und Infeln (3. B. Kreta) in venezianischen Besitz.

Ebensowenig wie für die Kreuzzüge muß man Denedig irgend ein ideales, etwa patriotisches Motiv unterlegen für die Unterstützung der Iombardischen Städte in ihrem Kampf gegen Kaiser Friedrich Barbarossa. Lediglich die Interessen ihrer Wirtschaftspolitif veranlaßten die Denezianer einem Uebergewicht der Kaisermacht in dem benachbarten Italien entgegenzuwirken. Und auch hier seierte ihre ruhig berechnende Staatskunst einen glänzenden Triumph, indem unter ihren Auspicien Kaiser und Papst 1177 das berühmte Konkordat schlossen. In erhöhtem Maße wendeten die Denezianer ihre Ausmerksamkeit den italienischen Verhältnissen zu, nachdem sie ihre orientalische Handelspolitik zu Anfang des dreizehnten Jahrhunderts zu einem gewissen Abschluß gebracht hatten. Ihr Absehen war namentlich darauf gerichtet, den höchst bedeutenden Viktualienhandel an der adriatischen Westküsste an sich zu ziehen, dessen hauptpläße Ancona und Ferrara waren.

In wiederholten Kriegen glückte ihnen dies vollkommen. Nacheinander wurde sowohl den Unconaten wie den ferraresen jeder selbständige handel entzogen und die Schiffahrt auf dem Po wie auf der Etsch in strenge Kontrolle genommen. Besonders bewundernswert ist das Geschick, mit dem die Venezianer 1240 die disparatesten Elemente, den Markgrafen Este, Mailand, Mantua, Brescia, Bologna, Piacenza und den Papst zusammenbrachten zu einer Urt von heiligem Kriege, angeblich um ferrara der Kirche zu unterwerfen, während den einzigen vernünftigen Vorteil schließlich doch nur die venezianische Handelspolitik davontrug. Rechnet man hinzu, daß auch König Manfred für sein unteritalienisches Reich den Venezianern die wichtigsten kommerziellen Zugeständnisse machte, so ergiebt es sich, daß am Schluß des dreizehnten Jahrhunderts das adriatische Meer allerdings als eine venezianische Domäne gelten konnte. Venedig hatte es damals schon so weit gebracht, daß es der Mittelpunkt eines universalen handels war, der den größeften Teil der damaligen Kulturwelt umfpannte. Im Often reichten seine regelmäßigen Beziehungen bis zum asowischen Meer und bis nach Persien, im Süden bis zu den afrikanischen Küsten, im Norden bis zu den Gebieten der Oftsee. Seine Bandelsobjekte waren die wichtigsten und wertvollsten. Venedig war der bedeutendste Getreidemarkt Italiens und produzierte selbst (in Chioggia) das meiste und beste Allerdings hatte es im Caufe dieser ruhmreichen Entwickelung beständig die Kämpfe mit zahlreichen Konfurrenten zu bestehen, von denen die gefährlichsten die Genuesen waren, deren Interessen sich mit denen der Venezianer in ihrem wertvollsten Handelsgebiete, im Orient, beständig kreuzten. Allein auch hier war man nach heißen Känipfen gerade am Ende des dreizehnten Jahrhunderts zu einer friedlichen Auseinandersetzung gelangt.

Die großen Erfolge Venedigs waren nicht zum mindesten dem Umstand zuzuschreiben, daß auch seine innere Entwickelung sich — zwar keineswegs ohne Kämpfe — aber doch im ganzen genommen stetig im Dienste seiner wirtschaftlichen Interessen vollzogen hatte. Ein Wahlfürstentum endet auf die Dauer immer mit Erblichkeit oder mit gänzlicher Schwächung der Monarchie. In Venedig gingen die Dinge den letzteren Weg. Don jeher hatte das venezianische Herzogtum einen stark demokratischen Beigeschmack gehabt. Um Ende des neunten Jahrhunderts beschloß über die wichtigsten Staatsangelegenheiten ein publicum placitum, in dem unter der Leitung des Dogen die höhere Geistlichkeit, die Vornehmen und das Volk vereinigt waren. Von diesen Elementen wurden allmählich die Vertreter des Volkes und — gegen die Mitte des zwölften Jahrhunderts — auch die Geiftlichen ausgeschieden, so daß die Staatsgewalt bei dem Dogen und den Vornehmen blieb. Der maßgebende Einfluß war damals schon längst der Uristokratie gesichert, indessen hatte es eine Zeit gegeben, wo es zweifelhaft schien, ob die Dogen nicht doch die entscheidende Macht und die Erblichkeit ihrer Würde sich hätten erringen können. Es giebt zu denken, wenn im Caufe eines Jahrhunderts zehn Männer aus dem hause Partecipazio die Dogenmütze trugen, wenn es üblich wurde, daß der Doge seinen ältesten Sohn zum Mitregenten annahm, während er seinen Berwandten die wichtiasten Bischofsitze und Grafenstellen in den Provinzen übertragen durfte. Diesen Unsprüchen machte schließlich ein Doge selbst ein Ende, Domenico flabianico, indem er im Jahre 1032 ein Gesetz erließ, nach dem die Annahme von Mitregenten fürderhin verboten war und die Dogenwahl dem ganzen Volke zurückzegeben wurde. Hundert Jahre später wurde der von einem Wahlmännerkolleg erwählte Doge dem Volke nur noch zur Acclamation vorgestellt. Und auch diese letzte Rücksicht ließ man schließlich im fünfzehnten Jahrhundert fallen. Die Aristokratie, die sich somit der Dogenwahl bemächtigt hatte, benahm fortan dem fürsten im Laufe der Zeit jede Möglichseit zu einem eigenmächtigen handeln auch in den geringfügigsten Dingen.\*) Schon am Ende des zwölften Jahrhunderts teilte der Doge die Regierungsgewalt mit zwei aristokratischen Körperschaften, einer größeren und einer kleineren,



fig. 5. Die fassade der Marcuskirche.

aus denen später der große Rat und der Senat erwuchsen, die Rechtsprechung nahm in höchster Instanz die Behörde der Quarantia wahr. Die Verwaltung des reichen Kirchengutes von San Marco wurde 1207 sechs Profuratoren übertragen, einer Behörde, die, später beträchtlich vermehrt und in ihren Besugnissen erweitert, die vornehmste in der Republik nächst dem Dogen wurde. Immer zahlreicher wurden die, meist durch Wahlmänner erneuerten, Körperschaften, die sich in die Regierung teilten. Der leitende Gedanke bei der ganzen verfassungsgeschichtlichen Entwickelung war ein kluges Mißtrauen, das Bestreben, immer eine Behörde durch die andere

<sup>\*)</sup> Den bequemften Unlaß zu Beschränkungen seiner Macht boten die sogenannten Promissionen dar, die umfangreichen Eide auf die Versassung, die seit Enrico Dandolo (1192) jeder neue Doge vor der Uebernahme seiner Würde zu leisten hatte.

zu kontrollieren. Was dadurch die Derwaltung an Einfachheit verlor, gewann sie durch eine umfassende politische Schulung der ganzen herrschenden Kaste. Die besonnene Staatsklugheit der Nobili war ohne Beispiel im damaligen Europa. Durch keinerlei Idealismus erhitzt übertrugen sie die kühle Urt zu berechnen und zu disponieren aus ihren Geschäftskontoren in den Regierungspalast. — Wenn man nach den Gründen dieser sich stetig besestigenden Abelsherrschaft forscht, so sindet man deren vornehmlich zwei. Zunächst hatte ein Teil des Adels als Nachkomme der früher regierenden Tribunen einen Unspruch auf Teilnahme am Regimente ererbt. Den gleichen Anspruch erwarben sich sodann andere dadurch, daß sie dem Staate in seinen oft schweren sinanziellen Bedrängnissen große Vorschüsse leisteten. Es war nur begreislich und namentlich kaufmännischer Unschauungsweise entsprechend, wenn man diesen Staatsgläubigern eine Mitwirkung an der Verwaltung einräumte, an der sie durch ihre Kapitalien interessiert waren.

Mit großer Klugheit wußte die venezianische Uristokratie ihr Verhältnis zu den beiden andern Ständen einzurichten, die sie von jeder Mitwirkung an der Berwaltung des Staates ausgeschlossen hatte, zu den Geistlichen und den Bürgern. Wenn die Republik in keinem ihrer Aemter einen Priester duldete, so erwies sie dafür in Kultussachen der Kirche und ihren Dienern alle erdenkliche Ehre. den Erwerb von Reliquien war man zu den größesten Aufwendungen bereit, die häufigkeit und Pracht der venezianischen Prozessionen war unvergleichlich und auch den rein politischen Erinnerungsfeiern gab man mehr wie anderswo einen religiösen Charafter. Dabei war es, rein äußerlich betrachtet, ungemein charafteristisch, daß die Patriarchalfirche (S. Pietro di Castello) bescheiden ausgestattet am entlegensten Ende der Stadt lag, während man die Schloßfirche des Dogenpalastes zu einem der prachtvollsten Tempelbauten der Welt erhob. — Den Bürgerstand nahm die Aristofratie in einen wohlwollenden Schutz; die Interessen der Gewerbetreibenden konnten nirgends besser gepflegt werden. Während man einerseits planmäßig durch ein ausgebildetes Zunftwesen innerhalb der Bürgerschaft den Kastengeist beförderte, von dem die ganze Ordnung der Republik durchdrungen war, war man andererseits in gewissem Sinne liberal. Juden und Ausländer konnten das Bürgerrecht erwerben und bald wurde Venedig für die politischen flüchtlinge der Nachbarländer ein Usyl ähnlich wie in neuerer Zeit England oder die Schweiz — nur in die venezianischen Regierungsangelegenheiten durfte sich keiner mischen. Die politischen Umbitionen der Bürgerschaft fertigte man damit ab, daß man ihr ein paar Umter ein für allemal einräumte, deren wichtigstes der angesehene Posten des Großkanzlers war. War die Entwickelung der venezianischen Aristokratie bis zum Ende des drei-

War die Entwickelung der venezianischen Aristokratie bis zum Ende des dreizgehnten Jahrhunderts im ganzen genommen eine gesunde gewesen, so verstieg man sich nunmehr zu einer Maßregel, die sich in der folgezeit als verhängnisvoll erwies. Das war die sogenannte Schließung des großen Rates, die auf Vorschlag des Dogen Bradenigo im Jahre 1297 zum Gesetz erhoben wurde. Man bezeichnete diejenigen Nobili, die seit vier Jahren dem großen Rate angehörten, und ließ durch Wahlemänner ihre Zahl aus der Menge des übrigen Adels ergänzen. Nur die Angehörigen der hiermit vertretenen familien sollten künstig als herrschende Kaste, als ratsfähig anerkannt sein. Wenn auch späterhin manchmal von dieser Bestimmung

abgewichen wurde, so war doch damit prinzipiell die Erstarrung des venezianischen 21dels in seinem Bestande ausgesprochen und dieser selbst allen Gefahren der Derminderung durch Aussterben und der Degeneration durch Inzucht preisgegeben. Bis diese Gefahren sich drohend zeigten hat es allerdings noch Jahrhunderte gedauert. Sunächst erschien die Uristofratie neu gefräftigt. Unausbleibliche revolutionäre Regungen mißvergnügter Udelsfamilien und vornehmer Bürger wurden energisch unterdrückt. Der Rat der Zehn (seit 1315), ein mit immer weiteren Kompetenzen ausgerüfteter oberster Gerichtshof, hütete mit eiserner Strenge die innere Ruhe. Und selbst als einmal noch die beiden unterdrückten Glieder des venezianischen Staates, der Doge und das gemeine Volk, vereint sich auflehnten, konnten sie nicht das geringste erreichen. Marino falieris haupt fiel 1355 zwischen den Säulen der Diazzetta, seine Parteigänger im Volke wurden gehängt. hundert Jahre später erduldete eine so stolze Herrschernatur wie der Doge Francesco foscari ohne Murren alle seelischen Qualen und Erniedrigungen, welche die siegreiche Abelspartei der Loredan über ihn ergehen ließ. Ja, er ermahnte noch seinen einzigen Sohn zum Gehorsam, als er ihn eingekerkert und gemartert dahinsiechen sah. Der venezianische Ubel war stark geworden, nicht nur als herrschender Stand, sondern auch als das wichtigste Glied im Wirtschaftsleben des Staates. Noch lag der Großhandel und die Schiffahrt in seinen Bänden. Und die Mobili waren zugleich die Männer, um beides zu schützen durch weisen Ratschluß und ebensowohl auch mit dem Schwert in der hand an der Spitze ihrer flotten und heerhaufen.

Man hat Venedig seine Politik der italienischen Eroberungen oft zum Vorwurf gemacht. Denn freilich ift der Groll der geschädigten und neidischen Nachbarstaaten für die Republik schließlich sehr verhängnisvoll geworden. Dennoch aber muß man anerkennen, daß den Benezianern kaum etwas andres übrig blieb, als die Gründung einer italienischen Territorialmacht. Ihre wirtschaftlichen Interessen verlangten es. In den benachbarten Gebieten Oberitaliens hatten sich zu Unfang des vierzehnten Jahrhunderts eine Reihe von Herrschaften gebildet, die, durchgehends illegitimen Ursprungs, sich nur durch die rücksichtslosesten Mittel einer brutal egoistischen Staatskunst behaupten konnten. Die freiheiten des Verkehrs und handels, namentlich des Salzhandels, auf denen der venezianische Wohlstand beruhte, waren beständig bedroht, wenn Venedig hier nicht Gewalt gegen Gewalt setzte. Es mußte innerhalb seiner Interessensphäre eine Candeshoheit besitzen, um in dem allgemeinen Kanuf um die Macht ein Wort mitreden zu können, denn ein friedliches Politisieren im modernen Sinne half hier nichts. Zum Unterschiede von ihren Nachbarn haben die Venezianer wenigstens nie um dynastische Interessen oder aus eitler Vergrößerungssucht gekämpft. In alle Streitigkeiten brachten sie jenes Uebergewicht mit, das eine stetige Staatsleitung und Reichtum gewähren. Mit ihrem Gelde konnten sie in diesen Zeiten, wo der Krieg ein Gewerbe war, die besten Truppen und die besten feldherren bezahlen.

Den ersten Unlaß zur Einmischung in die italienischen Verhältnisse gaben ihnen die Herren della Scala, indem sie in ihrem ausgedehnten oberitalienischen Staate die Poschiffahrt sperrten und den venezianischen Handel mit Föllen beschwerten. Wie später gewöhnlich in solchen Källen sanden die Venezianer in den benachbarten

Herrschern Verbündete, die Scala wurden 1338 geschlagen und das Gebiet von Treviso kam an Venedig. Die wertvollsten Alliierten der Republik in diesem Handel waren die Carrara, die Herren von Padua, gewesen und die Visconti, die Mailand zum Mittelpunkt einer ansehnlichen Hausmacht erhoben hatten. Mit ihnen gerieten die Venezianer in der folgezeit aus denselben Gründen wie weiland mit den Scala in wiederholte Kämpse.

Die Visconti behaupteten ihre Machtstellung der Republik gegenüber ungeschmälert, die Carrara dagegen ereilte in seiner ganzen Schwere das Schickfal des Schwächeren, der sich zwischen zwei starke Widersacher gesetzt hat. Ihr Gebiet fiel als Beute Mailand und Venedig zu und der letzte Herrscher ihres hauses, der alte francesco Carrara, wurde 1406 mit seinem Sohne in den Kerkern des Dogen= palastes hingerichtet. Allerdings hatte in den vorhergehenden wechselvollen Kämpfen die Republik ihre Kräfte aufs äußerste angespannt. Sie hatte als Bundesgenoffen der Carrara auch die Ungarn und den Herzog Albrecht III. von Westerreich bekämpfen muffen. Die größeste Gefahr aber drohte eine Zeit lang von den alten Erbfeinden, den Genuesen, welche die territorialen fehden der Republik benutzten, um einen entscheidenden Schlag gegen ihre Seemacht zu versuchen. Als es dem genuesischen Ubmiral Pietro Doria gelungen war, sich mit einer ansehnlichen flotte 1380 in Chioggia festzusetzen, schien es einen Augenblick um Venedig geschehen zu sein. Da beschloß die Signoria in der höchsten Mot, den wegen unverschuldeter Mißerfolge gefangen gesetzten Admiral Vittore Pisano wieder an die Spitze ihrer Marine zu stellen und als gleichzeitig ein venezianisches Geschwader aus dem Orient zurückfehrte, gelang es nach langer Einschließung, die genuesische Streitmacht zur Kapitulation zu zwingen. Seitdem hat Benedig die Rivalität der Schwesterrepublik nicht mehr zu fürchten gehabt. Es war als die erste Seemacht und Kolonialmacht seiner Zeit anerkannt und es schickte sich nunmehr an, auch die erste Territorialmacht Italiens zu werden. Die Vernichtung der carraresischen Herrschaft hatte ihm den Besitz von Padua, Vicenza, Verona, Bassano und feltre gebracht. Bald darauf gewann die Republik in einem erfolgreichen Kriege gegen die ungarischen heere König Sigismunds und den Patriarchen von Aquileja das ganze friaul und damit den Zugang zu den handelsstraßen nach Deutschland. Um dieselbe Zeit wurde auch Dalmatien, in dem die Ungarn sich sechzig Jahre festgesetzt hatten, definitiv zuruckerobert. Die wertvollsten Küstenländer des adriatischen Meeres gehörten damit der Republif.

Der Doge Tommaso Mocenigo, der 1423 die Augen schloß, hinterließ seinen Staat in glänzendem Wohlstand. Venedig zählte damals 190000 Einwohner, sein Gebiet umfaßte zweitausend Quadratmeilen und den Wert seines Handelsumsaßes schätzte man auf zehn Millionen Dukaten. Es schien eine Zeit ruhiger Blüte für den Staat von San Marco andrechen zu sollen, aber das Schicksal gab ihm eben sett einen fürsten, der durch seinen Charakter verhängnisvoll wurde. Francesco foscari war unzweiselhaft einer der bedeutendsten Männer, die den corno ducale getragen haben, und zugleich der letzte, der einen mächtigen Einfluß auf die gesamte Staatspolitik ausgeübt hat, allein ihm sehlte jene kalte Besonnenheit, durch die Venedig groß geworden war. Er drängte die Republik ohne Not zu neuer Eins

mischung in die Derhältnisse des festlandes, gegen dessen mächtigsten Staat, Mailand. Ein endloser Krieg folgte, der ungeheure Summen verschlang und die Leidenschaften von ganz Italien aufregte. Allerdings behauptete Denedig schließlich eine abermalige Gebietserweiterung, die Territorien von Bergamo und Brescia, die es in den ersten Kriegsjahren erobert hatte. Allein es war sehr fraglich, ob dieser Gewinn die großen Derluste auswog, und die Summe von Haß und Neid, die sich gegen die Denezianer angesammelt hatte. Zweimal hatte nach vorübergehenden friedensschlüssen foscari der Dogenwürde entsagen wollen und beidemale hatte man ihn zum Bleiben gezwungen. Jetzt, nach vierunddreißig Jahren der Regierung, wurde er als ein gebrochener Mann abgesetzt. Er hat seinen Sturz nur um eine Woche überlebt.

Seine Geschichte hat das Erschütternde einer Tragödie. Mit einem glühenden Ehrgeiz hatte er die höchsten Ziele verfolgt und doch sollten sich gerade an seinen Mamen die ersten Vorzeichen von Venedigs Miedergang knüpfen. Gegen das Ende feiner Regierung fiel mit der Eroberung Konstantinopels der letzte Rest der byzantinischen Herrschaft in die Bände der Türken (1453). Venedig geriet dadurch in eine gefährliche Nachbarschaft. Längst hatten die raublustigen Osmanen den Levantehandel beunruhigt, so daß es schon 1342 zu einem langjährigen Kriege gekommen war, bei dem die Genuesen auf seiten der Ungläubigen gekämpft hatten bis zu ihrer blutigen Niederlage bei Konstantinopel. Immerhin aber war bei der Zerbröckelung des oftrömischen Reiches den Venezianern auch mancher Vorteil zugefallen. Mun aber, da jener Pufferstaat verschwunden war, bildeten die venezianischen Besitzungen das nächste Ziel der türkischen Beutegier. Die Türkenangst hat seitdem beständig auf den Gemütern der Venezianer gelastet. 1463 entbrannte der Urieg in Morea, indem die Türken Urgos besetzten. Unfänglich, als Mahomet II. der ganzen Christenheit den Untergang geschworen hatte, fanden die Venezianer in Italien, namentlich an der Kirche, Verbündete, sowie man aber sich ihrer Machtansprüche auf dem festlande erinnerte, ließ man sie allein. Ihre großen Reichtümer und der ungestörte friede in ihrer hauptstadt ermöglichten es ihnen, die schwersten Schläge eines sechzehnjährigen Krieges, zu denen sich wiederholte Destepidemien gesellten, elastisch zu ertragen. Immerhin mußte man zufrieden sein, als man 1497 mit dem Verlust von Skutari und einer beträchtlichen Kriegsentschädigung davonkant. Zwei Jahre darauf entbrannte der Krieg von neuem in friaul und in Morea und trottem die Venezianer von Spaniern und franzosen unterstützt wurden, bußten sie schließlich Cepanto, Modon und Coron, sowie Teile von Dalmatien ein.

Während Denedig somit seine Seemacht im Osten erschüttert sah, hatte es alle Ursache, seine Interessen in Italien mit um so stärkerem Nachdruck zu verfolgen. Ja, es schien sich ihm eben jetzt die große Aussicht zu eröffnen, in der Dielheit der italienischen Staatengebilde die Führerrolle zu übernehmen, die Einheit Italiens wenn nicht zu begründen, so doch vorzubereiten. Allein die Denezianer haben sich zu der Höhe solcher Aufgabe nicht zu erheben vermocht. Immer im Banne ihrer wirtschaftlichen Interessen versäumten sie die Gelegenheit, ihren halb internationalen Handels- und Industriestaat zu einem italienischen Nationalstaat umzugestalten. Das

Unheil wollte es, daß die Signoria grade in diesen kritischen Zeitläuften von einem Teil ihrer vorausschauenden politischen Weisheit verlassen wurde. In der nun beginnenden Periode der fremden Invasionen hat die Republik immer nur die nächsten greifbaren Vorteile verfolgt. Dadurch brachte sie schließlich alle beteiligten Mächte gegen sich auf und beschwor jene Katastrophe, die das Schicksal Venedigs und Italiens besiegelt hat.

Zunächst schien den Venezianern freilich alles zu gelingen. Im Bunde mit Sixtus IV. brachten sie ferrara in gründliche handelspolitische Abhängigkeit und gewannen einige wichtige Küstenplätze Upuliens. Sogar innerhalb der Oberhoheit des Kirchenstaates setzten sie sich fest. für die Verluste im griechischen Urchipel schien der Gewinn von Cypern zu entschädigen, das die verwitwete Königin Catharina aus dem Hause Cornaro als gehorsame Cochter der Republik abtreten mußte (1489). — Ihren ersten verhängnisvollen Irrtum begingen die Venezianer, als sie in unthätiger Neutralität dem Eroberungszuge Karls VIII. von Frankreich gegen Meapel zuschauten. Sie hatten gehofft, aus diesen händeln Muten zu ziehen. Dann freilich veranlaßte fie die Beforgnis vor weiteren Uebergriffen der Frangosen, der sogenannten heiligen Siga beizutreten, die Mailand und Neapel mit Maximilian und dem Papst vereinigte. Da man aber bald merkte, wie unzuverlässige Bundesgenossen der Mailänder Herzog und Maximilian wären, hielt man es doch für geraten, sich den Franzosen anzuschließen, als diese von neuem unter Cudwig XII. 1498 über die Alpen zogen. Bei der Unterwerfung Mailands, die der König vor hatte, konnte man jedenfalls nur gewinnen. Denedig behielt denn auch nach dem fall der Sforzaherrschaft die Gebiete von Codi und Cremona. Un dem unseligen Bündnis mit frankreich hielt es fernerhin fest und verfeindete sich darüber mit Kaiser Maximilian, den es an dem geplanten Zuge nach Italien 1508 gewaltsam hinderte, ja dem es ein paar Grenzgebiete in glücklichen Kämpfen abnahm. Inzwischen hatte sich die Signoria den neuen Papst, Julius II., zum erbitterten Gegner gemacht, indem sie ihm, in einer verhängnisvollen Unterschätzung seines Charakters, hartnäckig die occupierten Städte des Kirchenstaates vorenthielt. — Die klugen Herren im Palazzo ducale bauten allzufest auf die Verschiedenheit der Interessen ihrer Gegner und schienen es zu übersehen, daß ihre französischen Bundesgenossen nur auf die Gelegenheit warteten, sie selbst zu überfallen. So geschah es denn, daß die Vereinigung der drei Mächte in der Ligue von Cambray, zu der sich nun alle italienischen Neider und feinde Venedigs gesellten, die Republik unvorbereitet traf. Bei Ugnadello wurden im Upril 1509 ihre Truppen geschlagen und im Au sah sie sich fast ihrer ganzen Terra ferma beraubt.

Die Republik war aufs tiefste gedemütigt, und wenn sie schließlich doch wieder zu ihrem Besitze kam, so hatte sie das weniger der eigenen Tüchtigkeit, als der besseren Einsicht des Papstes und der Treue ihrer alten Unterthanen zu verdanken. Seitdem war es mit der großen Zeit Venedigs vorbei. Es geriet in den Zustand der Staaten, die keine hohen Ziele mehr zu verfolgen haben und seine ganze bewundernswürdige politische Weisheit arbeitete nur noch für die Aufrechterhaltung der bestehenden Verhältnisse. Der äußere Glanz blied gleichwohl noch lange ungetrübt. Ja, der Levantehandel belebte sich von neuem in einem Jahrzehnte dauernden

frieden mit den Türken und die folgen der Entdeckung des Seewegs nach Oftsindien machten sich erst ganz allmählich geltend. Alle Künste blühten in dem Asplicer Lagunen auf und schmückten die Stadt mit jenem schimmernden Prachtgewand, das wir noch heute an ihr bewundern. Venedig, das immer gern feste geseiert hatte, wurde zu der vergnüglichsten Stadt Europas und gerne wollen wir zugestehen, daß es keineswegs nur simuliche freuden waren, die man hier suchte und kand. Der Adel, der sich von den Handelsgeschäften zurückgezogen hatte, pflegte Litteratur und Wissenschaften. Man holte jetzt, im sechzehnten Jahrhundert, alles an höherer Geistesbildung nach, was man früher verabsäumt hatte und Venedig wurde ein Zentrum für die reiche Kultur der Renaissance, anders zwar, aber nicht minder bedeutend als florenz, Rom oder ferrara. Ein charakteristischer Zug ist dabei, daß Venedig zum vornehmsten Druckort Italiens wurde. Man verstand es eben, wie mit allem andern, so auch mit der Wissenschaft, ein Geschäft zu machen.

Mit Italien lebte man fortan im frieden. Die unruhigen Gewaltherrschaften von ehedem waren teils verschwunden, teils hatten sie sich zu legitimen fürstentümern konsolidiert. Der Papst und die spanischen Statthalter in Meapel und Mailand hatten das gleiche Interesse an der Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung. Mur einmal wurden die Beziehungen zwischen der Republik und der Kirche ernstlich erschüttert, als 1606 Papst Paul V. Venedig wegen der Gefangensetzung zweier verbrecherischer Geistlichen mit dem Interdift belegte. anderthalb Jahren kam ein Vergleich zu stande, wonach das Interdikt aufgehoben und die Geiftlichen "ausnahmsweise" freigelassen wurden. Im übrigen behauptete Denedig alle seine Hoheitsrechte gegenüber der Kirche und setzte namentlich auch die Ausschließung der Jesuiten aus seinen Territorien durch, die es während jenes Handels verfügt hatte. 1615 kam es zu einem Krieg mit Gesterreich, weil dieses auf seinem Gebiet das Unwesen der seeräuberischen Uskoken geduldet hatte. Indeffen auch hier schlossen die Benezianer nach zwei Jahren einen wenigstens nicht nachteiligen frieden. — Eine große Gefahr drohte in den letzten Jahrhunderten ihres Bestehens der Republik nur von der Türkei aus. Der Levantehandel der Bürger war ja neben dem Grundbesitz des Adels die einzige Quelle des venezianischen Wohlstandes geblieben. Noch lange hat die Republik in den Türkenkriegen mit Ruhm, wenn auch nicht mit Glück, gekämpft, und mancher Nobile hat als Udmiral oder Kapitan seinem alten Namen neuen Glanz verliehen. befand sich die moralische Kraft Venedigs in einem unaufhaltsamen Niedergang. Allein war es den Ungläubigen nicht mehr gewachsen, denn seine Wehrkraft bestand nicht sowohl in seinen tapferen Söhnen, als in seinen guten Goldstücken. So bröckelten denn nacheinander die wertvollsten Teile des Kolonialbesitzes ab. Cypern 1570 verloren und wurde nicht zurückgewonnen, obgleich im folgenden Jahre Don Juan von Westerreich die türkische Seemacht bei Cepanto vernichtete. Nach einem langen frieden entbrannte sodann 1645 um Candia der Krieg von neuem. Die Republik wandte ungeheuere Mittel auf, sie demutigte sich bis zu einem maffenhaften Verkauf ihres Abels und ihrer Aemter, obendrein überließ der Papst ihr den Zehnten auf all ihren Territorien. Eine ganze Reihe von heldenmütigen Generalkapitänen hat im Verlaufe des vierundzwanzigjährigen Krieges ihre

Flotten kommandiert. Don ihnen sind Battista Grimani, Corenzo Marcello und Cazzaro Mocenigo nach glänzenden Erfolgen vor dem feinde gefallen. Dennoch konnte Candia nicht gehalten werden und geriet am friedensschlusse 1669 dauernd unter die türkische Herrschaft. — Noch einmal schien sich dann Venedig zu seiner alten Größe erheben zu wollen, als es 1684 mit dem Kaiser und dem König von Polen einen heiligen Bund zum Angriffskrieg gegen den gemeinsamen Erbseindschloß. Francesco Morosini führte eine Zeit lang die venezianischen Truppen in Morea von Sieg zu Sieg. Das dankbare Volk, das ihm nach antiker Weise den Beinamen des Peloponnesiaco gegeben hatte, verlangte stürmisch und erreichte auch



fig. 6. Der Löwe von San Marco.

seine Wahl zum Dogen. Neben ihm hat ein deutscher Söldnerführer, der Graf von Königsmark, siegreich gekämpst. Nachdem dieser gefallen und Morosini gestorben war, hat dann das Kriegsglück noch eine Zeit lang geschwankt. Schließlich aber wurde doch wenigstens der Gewinn von Morea behauptet. So stand Venedig am Beginn des achtzehnten Jahrhunderts noch einmal ruhmgekrönt da. Es war indessen nur ein Scheinerfolg gewesen. Der innere Kräftezerfall der Republik trat klar zu Tage, als 1713 die Türken wiederum ihrerseits die Wassen ergriffen, um das Verlorene zurückzuerobern. Ganz Morea siel ihnen fast ohne Schwertstreich zu. Ueberall wichen die Venezianer kläglich zurück. Corfu wurde nur durch einen deutschen General, den Grafen von der Schulenburg, gehalten. Auch er hätte die schimpflichsten Verluste von seinen Kriegsherren nicht abwenden können, wenn nicht Venedig im deutschen Kaiser einen unschätzbaren Zundesgenossen gefunden hätte.

So kam nach den großen Siegen des Prinzen Eugen bei Peterwardein und Belgrad schließlich in Passarowitz doch noch ein erträglicher Friede zu stande.

Seitdem hat im Grunde genommen die Republik von San Marco nur noch pegetiert. für die politische Welt war sie umgeben von einem Schimmer des Mimbus ihrer alten sprichwörtlichen Staatsflugheit. für die Welt, in der man sich langweilt, wurde die schöne Stadt ein beliebtes Stelldichein. Das galante Ceben, das man hier fo ausgiebig genießen konnte, empfing seine Würze durch allerlei Iokale Eigentümlichkeiten, die Gondelfahrten, die beständige Maskierung, wozu noch ein harmloses Gruseln vor den geheimnisvollen Mächten der Staatsinquisition kam. Huch fing man an, den äußeren Rahmen dieses Tebens mit seiner verblichenen Pracht von der romantisch sentimentalen Seite zu betrachten. Bei politischer Windstille hätte das morsche Staatsgebäude Venedigs mit seinen teils greisenhaften, teils frivolen Juständen noch lange bestehen können, denn die Regierung war in ihrer Urt weise und gerecht, indessen bei dem ersten Sturm brach alles zusammen. Es find jetzt gerade hundertundzwei Jahre her, seitdem der napoleonische General Baraguay d'Billiers 1797 Venedig besetzte, seitdem das goldene Buch des Aldels verbrannt wurde und betrunkene Dirnen auf der Diazza um die freiheitsbäume die Carmagnole tanzten.

Seit jenen Tagen haben die Geschiese Venedigs noch mannigsach gewechselt. Un dieser Stelle brauchen wir indessen nicht davon zu reden, denn in der Kunst Venedigs haben all diese Schiessale keinen Widerhall gefunden. Sie konnten es auch nicht, weil die venezianische Kunst mit der Republik gestorben war.



fig. 7. Die Einfahrt in den Canale grande. (Dogana di mare, S. Maria della Salute.)

## Die Bauten.



oethe liebte es, sich eine fremde und merkwürdige Stadt zuerst einmal von einem hohen Turme aus gleichsam in der Vogelperspektive zu betrachten. Erst wenn er so in losen Umrissen ein Gesantbild gewonnen hatte, machte er sich daran, die einzelnen Denkmäler aus der Nähe zu studieren. Versuchen wir es, bei unserer kurzen Betrachtung Venedigs dem alten Neister zu folgen.

Unf das Gesamtbild einer Stadt wirken zwei Dinge bestimmend ein: zunächst einmal ihre geographische Lage, sodann der Charakter ihrer Bewohner. Beides ist in Venedig eng verknüpft in so eigenartiger Weise, wie sonst nirgends auf der Welt. Den Baugrund der Stadt bilden eine Gruppe von Inselchen im seichten und sumpfigen Küstengewässer des adriatischen Meeres; die größeste Insel hieß Rialto, darum her lagen Dorsoduro, Luprio, Gemine, Mendicola, Ombriola, Olivolo und Spinalunga — die heutige Giudecca. Dem reichlich mit Muscheskalk durchssetzten Boden entsprangen hie und da Süßwasserquellen. Wiesens und Baumwuchs gedieh und die Bewegungen von Ebbe und Flut verhinderten es, daß der sumpfige Grund des umgebenden Meeres gesundheitsschädlich wurde. Somit waren für die

italienischen flüchtlinge, die im frühen Mittelalter auf diese Inseln zogen, die Bedingungen für eine gesunde und geschützte Niederlassung vorhanden. Allein der Raum war von vornherein beschränkt. Freilich blieb noch jahrhundertelang Boden für Weide und Gärten übeig. Der beliebteste dieser Gärten war die heutige Piazza, in der Mitte durchströmt von dem Rivo Batario, den erst im Jahre 1172 der Doge Sebastian Jiani zuschütten ließ. Wo heute der Uhrturm steht, rauschte damals ein mächtiger alter Hollunderbaum und vor San Salvatore stand ein feigenbaum, an dem die Reiter ihre Pserde anbanden, nachdem es ihnen nicht mehr erlaubt war, durch die enge Gasse der Merceria zu traben.

Gar bald aber genügte der feste Inselgrund der rasch anwachsenden Bevölkerung nicht mehr. Sie bauten weiter ins Wasser hinein auf dichten Pfahlrosten von Ulmen und Lärchenstämmen, die in den sumpfigen Grund eingerammt wurden. Wo die



fig. 8. Einfahrt in den Canale grande. Rechts der Palazzo Corner della Cà grande.

Bodenfläche so kostbar war, wurden die häuser natürlich mehr in die höhe, als in die Breite gebaut und dicht zusammengedrängt. Weil das Wasser aber doch überall der hauptverkehrsweg für jeden Transport bleiben mußte, so entstand allmählich jenes enge Netz von Kanälen, das Venedig nach allen Richtungen hin durchschneidet. Die Gassen, die auf gewöldten Brücken die Wasserzüge kreuzten, dienten lediglich dem Verkehr der Fußgänger und wurden so eng, daß man bei den allermeisten mit ausgebreiteten Armen die gegenüberstehenden Hauswände berühren kann. "Ein steinernes Schiff, das seit dreizehn Jahrhunderten vor Anker liegt", nannte ein geistreicher Satiriker Venedig und das Zutressende der Bezeichnung hat jeder empfunden, wenn er zuerst in das Wirrsal der Gänge und Brücken geriet. Daß hier für eine Entwickelung der Baukunst, wie wir sie verstehen, die nötigsten Grundlagen sehlten, ist ohne weiteres klar. Wo soll es zur Monumentalität, zur harmonischen Anlage im großen kommen, wenn es überall an Raum gebricht?

Wie sich nun unter so besonderen Verhältnissen die Architektur und die anderen bildenden Künste entwickelten, dafür wurde der Charakter der venezianischen Bevölkerung maßgebend. Das steinerne Schiff war von Kausleuten und Seefahrern bewohnt. Ihre wirtschaftlichen Interessen hatten zu einer aristokratischen Verstassung des Gemeinwesens geführt, die einer hervorragenden Bethätigung einzelner Persönlichkeiten ungünstiger war als jede andere Staatsform. Vielmehr wirkten alle Umstände zusammen, um eine große Gleichförmigkeit nicht nur in den Interessen, sondern auch im äußeren Austreten der Bürger herzustellen. Daher kommt es in Venedig nicht zu jenen mächtigen Schloßbauten großer Herren, die



fig. 9. Der Canale grande.

auch inmitten des friedlichen städtischen Cebens den Charakter der Veste bewahren. Profane Monumentalbauten waren hier ausschließlich Regierungsgebäude oder Verssammlungsräume von Brüderschaften. Die allgemeine Ruhmsucht der Renaissance, von der auch die Venezianer ergriffen wurden, mußte sich hier bezwingen. Aur den Heiligen oder den Staatshäuptern dursten in den Kirchen Prachtdenkmäler errichtet werden. Und in beiden fällen galt die Huldigung weniger der Persönslichseit des einen Mannes als der Sache, der er gedient hatte, der Religion oder dem Staate. Dagegen war natürlich der Genuß des Reichtums im Privatleben freisgegeben. Hier erschöpsten sich die Mittel, die dem hochsliegenden Ehrgeiz nicht dienen dursten. Wenn schon ein reicher Kaufmannsstand immer und überall geneigt ist, die erworbenen materiellen Güter auch materiell zu genießen, so verstanden sich die Venezianer darauf ganz besonders. Der Orient, zu dem sie in beständigen intimen

Beziehungen standen, lehrte sie manche Gewohnheiten bequemer Pracht, die sie dann mit der angeborenen feinheit ihrer lateinischen Rasse veredelten. Schon im Mittelsalter galt Venedig als die Stadt des üppigsten Lebens in Italien. Von einer solchen Gesimmung ist weniger die Pflege einer hohen und ernsten Kunstrichtung zu erwarten, als vielmehr die förderung jener Künste, die das Leben heiter schmücken, der Dekoration, der Malerei, der Musik, der Parade und des Theaters.

So ist das Gesantbild Venedigs, wie wir es heute noch sehen — so sehr wie es von allen anderen Städtebildern abweicht — für sich betrachtet, vollkommen einheitlich. Der Typus des bequemen Wohnhauses, des Palazzo, besteht bis in die letzten Jahrhunderte der Republik im wesentlichen unverändert fort. Der Hauptraum ist ein großer Saal im Oberstock, im Mittelalter Liagd genannt, womöglich



fig. 10. Die Piazza von der Markuskirche aus.

nach Süden hin in Bogen weit geöffnet, zu dessen Seiten links und rechts kleine Wohngemächer liegen. Später, vom zwölften Jahrhundert an, wird der vordere Raum des Liagd als eine offene Laube gebildet, Pergolo genannt, von welcher der eigentliche Saal durch eine fensterwand getrennt wird. Im Erdgeschosse, das dem Geschäftsverkehr dient, erscheint wieder eine mittlere Halle, die Seitenräume sind hier gewöhnlich durch einen dazwischen gelegten Boden in ein Parterre und ein Mezzaninzgeschosse geteilt. Im zweiten Oberstock, zu dem ausnahmsweise noch ein dritter konnnt, wiederholt sich die Anordnung des Hauptgeschosses. Die Stirnseite des Gebäudes ist dem Kanal zugekehrt, die Rückseite dem Hose, der an die Gasse grenzt. Eine freitreppe vermittelt hier den Verkehr zwischen dem Hospaum und den Wohnzimmern des ersten Stockwerks. Bemerkenswert ist die praktische Bequemlichkeit der Einrichtung, durch die das venezianische Haus sich im Mittelalter auszeichnete. Niegends war überstüsssische Raum verschwendet. Die Schornsteine waren vortresssich

gebaut, die Brunnen oft mit Krangerüsten versehen, die das Wasser sogleich in die oberen Stockwerke beförderten. Die flutbewegung in den Kanälen besorgte dazu einen reinigenden Abzug, wie ihn besser keine Kanalisation einer modernen Großestadt verschaffen kann.

Das enge Gewirr der Kanäle und Gassen wurde nur von einer breiten Straße durchschnitten, den Canale grande, der sich in umgekehrter S-Korm durch die Stadt windet (21bb. 4, 7, 8, 9). Hier war reichlich Luft und Licht. Un seinen Usern reichten sich von jeher die stolzesten Paläste aneinander. 211s "die schönste Straße der Welt" ist er schon 1495 dem französischen Gesandten Philippe de Comines erschienen und er ist es bis heute geblieben. Seine Schönheit beruht aber nicht allein in der phan-



fig. 11. Die Piazza von der Ala nuova aus.

tastischen Pracht der Marmorhäuser, die sich in seinem Wasser spiegeln, sondern ebensosehr in den unvergleichlichen Kurven des Kanals. Die gerade Richtung einer Straße läßt sich wohl aus dem praktischen Grunde rechtsertigen, daß der gerade Weg der kürzeste sei, nicht aber aus einem ästhetischen. Häßlich ist die gerade Straße immer, weil sie langweilig ist; denn in demselben Maße, wie sie den Wanderer nötigt, in das geöffnete Ende des Weges zu starren, verhindert sie ihn, die Gebäude an seinen Seiten zu betrachten. Der Canale grande dagegen bietet überall ein Bild, dessen Rahmen bald enger, bald weiter, aber überall geschlossen ist. Seine Paläste prägen sich auch dem flüchtigen Reisenden namentlich darum so leicht ein, weil er auf jedem Punkte der Fahrt ihrer einen vor sich sieht.

Kann sich also Venedig rühmen, die schönste Straße zu besitzen, so umschließt es auch den schönsten Platz. Auch die Piazza predigt ein Kapitel aus der Aesthetik der Baukunst (Abb. 10, 11). Sie vergegenwärtigt es uns deutlich, daß ein Platz nicht nur eine

Stätte der Versammlung sein soll, sondern auch eine Stätte der Sammlung. Wir sind heutzutage dahin gekommen, einen Platz für den natürlichen Kreuzungsort großer Verkehrsadern zu halten, also nicht für einen geschlossenen, sondern für einen nach allen Seiten offenen Raum, einen Raum ferner, in dem man nicht rasten darf, sondern den man möglichst rasch und behutsam durcheilen nuß. Die Piazza ist von alledem das Gegenteil. Wie ein Saal umschließt sie uns mit ihren Marmorswänden. Man ist beruhigt hier und wer es nicht weiß, ahnt es nicht, daß unter den Säulengängen die zwei belebtesten Gassen, die Merceria und die Calle San Moisè, münden. Kein gemeiner Zau, nicht einmal ein gemeines Material, stört



fig. 12. Die Piazzetta.

irgendwo die festliche Pracht. Daß die alten und neuen Procurazien, für sich betrachtet, eintönig wirken und der moderne Verbindungsbau an der Westseite des Platzes daneben schwerfällig erscheint, das vergißt man; ja es ist beinahe ein Vorzug, weil so das Auge in die Richtung der Markuskirche gezwungen wird. Der Einblick in die Piazzetta de' Leoni und die kleinen Unregelmäßigkeiten der Anlage — der Platz weitet sich nach Osten hin, die Markuskirche liegt nicht genau in der Verlängerung seiner Mittelachse — erhöhen nur den malerischen Reiz. Zu diesem festraum bildet die Piazzetta (Abb. 12) den glänzenden Vorsaal. Sie öffnet sich nach der Lagune und doch bildet auch hier das ferne Bild der Insel San Giorgio einen Abschluß. Im Mittelpunkt der Platzgruppe, Piazza und

Piazzetta begrenzend, steht wie ein wuchtiger Pfeiler der Glockenturm von Sant Marco (Abb. 11). Die ganze Unlage hat ihresgleichen auf Erden nicht wieder und übertrifft an würdiger und heiterer Pracht alles, was die kühnste Phantasie der Maler je ersonnen hat.

Kein Denkmal steht auf den Plätzen, nur an ihrem Saum erheben sich vor San Marco drei flaggenmasten auf den schönsten aller fußgestelle und am Eingang der Piazzetta zwei riefige monolithe Säulen, welche die Symbole der Schutzheiligen der Republik tragen. Ueberhaupt ist das einzige Standbild, das in alter Zeit auf öffentlichem Platze in Denedig errichtet wurde, der Colleoni vor S. Giovanni e Daolo. Auch dies kann uns nachdenklich machen, die wir es gemeiniglich gar nicht erwarten können, bis wir inmitten eines weiten Platzes ein Denkmal aufgebaut haben. In der Mitte des Plates muß es natürlich stehen, damit man doch auch das hinterteil des berühmten Mannes und nicht nur sein Gesicht bewundern kann. Es gab früher einmal eine Zeit — im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert — wo man für solche Källe das Denkmal so komponierte, daß es womöglich nach jeder Seite hin eine hauptansicht darbot. Der Beschauer war somit gezwungen, das Denkmal zu umkreisen, um es zu genießen. Unsere Bild= hauer haben den ästhetischen Irrtum, der hier zu Grunde liegt, empfunden, und begnügen sich wieder mit einer hauptansicht. Daß es nun aber die Konsequenz erfordert, das Denkmal so aufzustellen, daß man genötigt wird, es von der haupt= seite zu betrachten, dieses scheint man weniger einzusehen. So halten sich denn auch in Benedig die häuser überall in respektvoller Entfernung von den berühmten marmornen oder erzenen Männern. Diftor Emanuel, der kleine Gernegroß, reitet mit renommistischer Gebärde inmitten der Riva einher. Daniele Manin, Garibaldi, Boldoni, Miccold Tommaseo stehen und sitzen alle inmitten von Plätzen. Den Tommaseo des berühmten Mailanders Barzaghi nennt der Volkswitz den Cacalibri. Das hat Barzaghi davon. Der Goldoni Dal Zottos, überhaupt das beste der venezianischen Standbilder, steht wenigstens insofern gut, als er auf das Gewühl des Volkes herabsieht, das er selbst so reizend zu schildern wußte (21bb. 13). Wie aber steht der Colleoni? — Der schöne Sockel erscheint vielen gar zu hoch, allein er nötigt den Beschauer in eine gewisse Entfernung zurückzutroten, er zwingt ihn beinahe auf die Stelle, von der aus das Denkmal betrachtet werden will. Da bekommt die figur auch ihren hintergrund in der dunkten Backsteinmauer der Kirche.

Und noch eine weitere Cehre erteilt uns das Stadtbild Benedigs: Nicht nur die Denkmäler, sondern auch die Gebäude haben ihre hauptansicht, mit der man sich begnügen kann. Ein unseliger Drang mißverstandener Pietät hat in unserer Zeit dazu geführt, daß man meinte, hervorragende Bauten von ihren Unhängseln befreien, "herausschälen", zu müssen, wie man schön gesagt hat. Dieser Schälprozeß kommt allerdings manchmal der archäologischen Erforschung, sehr selten aber der künstlerischen Wirkung zu statten. In Venedig liegt von den schönsten Gebäuden überhaupt nur Sta. Maria dei Miracoli ganz frei, und auch sie in sehr beschränktem Sinne, da die eine Cangseite und auch die Rückseite engen Gassen zugewandt sind. San Marco ist mit zwei Seiten eingebettet. Noch mehr verbaut sind S. Giovanni e Paolo, die Frari und S. Stefano. Eine Reihe der interessan-

testen Gebäude zeigen der Außenwelt nur die Kassade (z. 3. 5. Maria dell' Orto, 5. Zaccaria, S. Salvatore, Scalzi). Daß man sie indessen herausschälen musse,

um sie besser würdigen zu können, hat, soviel ich weiß, noch niemand verlanat.

Die ältesten der "Steine Denedigs" gehören der Kirche. Um sie zu sehen, muß man jedoch die Stadt verlaffen und hinaus auf die Lagune fahren, nach Murano und zu dem stillen Tor= cello. Da treffen wir noch un= perfehrt den taufendjährigen Typus der altchriftlichen Bafilika, dreischiffig ohne Querhaus, mit halbrunder Upfis, mit dem Utrium vor dem Haupteingang. Kathedrale von Torcello ge= bört in ihren wesentlichen Teilen gewiß noch dem neunten Jahrhundert an (21bb. 14). Die korinthischen Säulen in ihrem Inneren sind vielleicht spätantike Reste. den öden Raum schauen aus dem Goldgrund der Wandfläche die grämlichen Beiligenbilder der byzantinischen Kunst, der Gefreuzigte über der Innenseite des Portals, Maria in der Halbkuppel der Merkwürdig ist Upfis. schlichte hohe Bischofstuhl inmitten der halbrunden Steinbank des Eine Säulen= Dresbyteriums. reihe, die eine niedere Brüftungs= wand trägt und unten mit ungeschickt reliefierten Marmor= platten geschlossen ist, trennt den Ultarraum vom Hauptschiff. — Die benachbarte Kirche Santa fosca stellt den andern Typus



fig. 13. Carlo Goldoni.

frühmittelalterlicher Kirchenarchitektur, den Zentralbau, dar. Ein Kuppelraum, jetzt durch ein niederes Notdach geschützt, bildet den Hauptteil des Gebäudes. Ihm sind drei ganz kurze, gleich lange Kreuzarme vorgelagert. Der Chorbau und die malerische Vorhalle mit ihren überhöhten Rundbogen sind offenbar spätere Un-

bauten etwa aus dem Ende des elften Jahrhunderts. — Un der Kathedrale der Glasbläserinsel Murano interessiert uns weniger das mehrsach umgebaute Innere (ursprünglich eine Basilika) als die malerische Außenseite des Chors (Abb 15). Die doppelte Bogenreihe, die auf Säulenpaaren ruhend, den polygonen Chor und die Seitenschiffe umzieht, die Inkrustation durch weißen, roten und grünen Marmor und durch gelbrote Siegelmuster schafft eines der schönsten Architekturbilder venezianischer Kunst. Der verwitternde Einfluß der nahen Lagune ist dabei der malerischen Gesanterscheinung nur zu statten gekommen. Nach einer Inschrift im



fig. 14. Kathedrale von Torcello. Dorne der steinerne Bischofsitz.

Mosakfußboden der Kirche ist der Bau im Jahre III vollendet gewesen. Höchst charakteristisch ist in diesem falle die Vereinigung der abendländischen Grundsform des Gebäudes mit orientalischen Motiven der Dekoration, der stark überböhten Rundbogenform, der farbigen geometrischen flächenmuster des Gemäuers. Etwas ähnliches begegnet uns immer wieder im ganzen Verlaufe mittelalterlicher Baukunst in Venedig.

Das Bild dieser merkwürdigen und malerischen Kirchenbauten ist indessen nur ein schwaches Vorspiel zu dem gewaltigen Eindruck von San Marco (Albb. 5, 16—20). Bleiben wir vor dem Aeußeren stehen. In keinem der bekannten Stile scheint der wunderbare Bau errichtet zu sein. Die unerhörte phantastische Pracht der Fassade nimmt den Sinn ohne weiteres gefangen und erst, wenn das Auge sich an der ungewohnten Erscheinung satt gesehen, stellt sich bei dem Beschauer das kritische Bestreben ein, sich Rechenschaft abzulegen über den Grund seines Entzückens. Da macht er nun die merkwürdige Entdeckung, daß hier, wo das Gesühl alles laut und entschieden lobt, der prüsende Verstand überall etwas auszusetzen sindet. Junächst muß man eingestehen, daß diese Kassade vielmehr als malerisches Gebilde wirkt, denn als Architekturwerk. Wenn man die Bauformen als solche betrachtet, so stößt man immer wieder auf Unregelmäßigskeit und Verworrenheit. Wozu die Teilung der Wand in zwei Geschosse? Wozu die maßlose häufung der Säulen? Weshalb müssen die Vogen über dem haupteingang zweimal ein Gesims durchbrechen? Tritt man nahe hinzu, so daß die Kuppeln



fig. 15. Kathedrale San Donato in Murano. Außenseite des Chors.

verschwinden, so könnte man meinen, die fünf Bogen führten in eine fünfschiffige Basilika, etwa wie bei dem Dom von Casale. Es liegt jedoch eine Zentralkirche dahinter. Und wenn man nun das Einzelne betrachtet, so bemerkt man nicht nur, was ja oft vorkommt, ein Nebeneinander, sondern ein Durcheinander, ein unentwirrbares Gemisch von Stilformen sämtlicher christlicher Kunstepochen bis zur Spätrenaissance, durchsetzt mit orientalischen Motiven. Die Säulenkapitelle entshalten alle möglichen mittelalterlichen Abwandlungen der antiken formen neben byzantinischen Kords und Gittergebilden, die Säulen selbst entstammen wahrscheinlich zum großen Teil antiken Bauresten des Orients. Uls Bogenform erscheint bald der schlichte Halbkreis (Nischen der Vorhalle), bald der überhöhte Rundbogen (die drei mittleren Portale), bald der Eselsrücken, hier schlicht (an den beiden äußeren Portalen), da mit prachtvolsen Kriechblumen geschmückt (an den fünf Giebeln). Die

Mosaiken der äußersten linken Portalnische sind wahrscheinlich gegen das Ende des zwölften Jahrhunderts entstanden, die angrenzenden der nächsten Nische gehören wie alle übrigen an der fassade der Spätrenaissance an. Von den Bildwerken sind die ältesten die berühmten vier antiken Rosse über der Mitte der Vorhalle, die mit der Beute des vierten Kreuzzugs nach Venedig kamen (Abb. 18). Um die Wende des zwölften Jahrhunderts müssen die Reliefs am ersten und dritten Bogen des



fig. 16. Mittelgiebel an der fassade der Markuskirche.

hauptportals entstanden sein, etwa hundert Jahre später die reiche und seine Umssäumung der darüberliegenden Nische mit Ranken, in denen zierliche figuren sich gegeneinander neigen. Endlich gab der Baumeister des Dogenpalastes, Bartolommeo Buon, im fünfzehnten Jahrhundert den Giebeln ihre wundervolle Bekrönung mit Statuen und reichbewegten Blättern, denen Heilige und Engel entsteigen und setzte daneben die Tabernakel mit den figuren der Evangelisten, dem Engel und der Jungsfrau der Verkündigung (Abb. 16.). — Der Wert der unendlich mannigsachen Einzelsheiten ist natürlich ein sehr verschiedener; manches, so das Mosaik in der linken



fig. 17. Markuskirche. Kapitelle aus der Vorhalle.

Portalnische und die gotischen Giebelskulpturen, gehört zum besten seiner Urt und über vieles Minderwertige täuscht die gleichmäßige Pracht des Materials hinweg. Wenn man alles überblickt, so möchte man doch keinen Teil anders wünschen, denn jeder erzählt ein Stück Geschichte.

Die Wirkung des Inneren steht im größesten Gegensatz zu der des Zeußeren. Nachdem man eine schmale, mit Kuppeln überwölbte Vorhalle durchschritten hat, betritt man einen Raum, der durch seine Größe ebensosehr überrascht, wie durch die gleichmäßig abgetönte Ruhe in seiner Zusschmückung.

Die mächtige Raumwirkung beruht zunächst auf der Einfachheit des Plans, fünf Kuppeln in form eines



fig. 18. Untike Roffe von der fassade der Markusfirche.

griechischen Kreuzes angeordnet und jeder Kuppelraum von schmalen Seitenschiffen umgeben. Im westlichen, nördlichen und südlichen Kreuzarm werden die Seitenschiffe durch Säulenreihen, über denen sich eine Galerie hinzieht, vom Mittelraum getrennt. — Ein weiterer Grund für die Größe der Raunwirkung ist in der Kleinheit, beinahe Dürftigkeit der Prosile zu erblicken. Man denke sich den Dom im Barockstil umgebaut, und statt dieser mageren Kämpfer und Bogensimse die



fig. 19. Westliche Vorhalle der Markusfirche.

mächtig ausladenden Profile der Spätrenaissance, und sogleich wird der ganze Raum zusammenschwinden. Es ist hier nicht der Ort, das ästhetische Gesetz, das hier zu Grunde liegt, zu erörtern. Tur zu einer Gegenprobe darauf möchte ich die Petersfirche in Rom empsehlen, deren Inneres bekanntlich durchaus nicht gleich den Eindruck seiner wahren Riesengröße macht. Der Grund dafür liegt unzweiselhaft namentlich in der kolossalen Bildung aller einzelnen Bauglieder.

Zu der Schönheit der Raumwirkung gesellt sich in San Marco die farbige Pracht der Dekoration. Und diese Mosaiken mit ihrem Goldgrund, die alle Ruppeln, Bogen und Obermauern bekleiden, verkleinern nicht im mindesten den Eindruck der Größe des Ganzen, weil sie in der farbigen Gesamtwirkung aufzgehen. Den Grundton giebt das warme und matte Braun des Marmors ab, das vortrefslich zum Goldschmuck paßt. Daneben sind vereinzelt auch andere Marmorsorten, roter, grüner, schwarzweiß geäderter, verwendet. Den fußboden decken zahllose Mosaikmuster. (Meist um die Wende des dreizelzuten Jahrhunderts entstanden.)

Es ist wohl begreiflich, wenn die Markuskirche ein beliebtes Stelldichein für Urchitekturmaler geworden ist, denn in der That giebt es kaum einen Punkt in



fig. 20. Das Innere der Markuskirche.

ihrem Innern, der nicht nach irgend einer Seite hin einen malerischen Unblick darböte.

Merkwürdigerweise enthält nun sogar der einheitliche Grundriß der Kirche verschiedenartige Elemente. Die drei halbrunden Apsiden, die den östlichen Kreuzarm schließen, und auch die Beschaffenheit von dem Mauerwerk an dem westlichen Kreuzarm machen es sehr wahrscheinlich, daß hier Reste einer ursprünglichen Anlage in der form einer Basilika vorliegen. Es ist bekannt, daß die Markuskirche im zehnten Jahrhundert durch einen großen Brand zum Teil zerstört worden ist. Im elsten Jahrhundert wurde sie dann, namentlich unter dem Dogen Domenico Selvo, neu ausgebaut und damals erst gab man ihr, aller Wahrscheinlichkeit nach, die gegenwärtige Gestalt einer Kuppelkirche nach byzantinischem Vorbild. Auch die halbrunde Krypta unter dem Chor, die jahrhundertelang unter Wasser stand, entstammte jener Bauperiode. Noch später, im zwölften Jahrhundert, fügte

man die Vorhalle hinzu, die vielleicht erst im vierzehnten Jahrhundert vollendet worden ist (2166. 19).

Vom Schmucke des Inneren sei zunächst das kleine romanische Altarbäuschen hervorgehoben, das am zweiten Pfeiler des linken Seitenschiffes (vom haupteingunge aus) steht. Es war ursprünglich auf der Piazza aufgestellt und wurde erst am Ende des dreizehnten Jahrhunderts in das Innere der Kirche

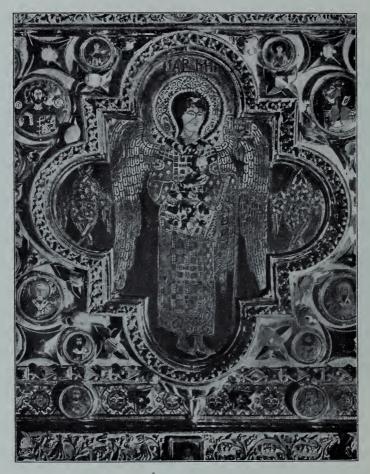

fig. 21. Einzelheit von der Pala d'oro.

hereingeholt, nachdem ein frevler sich an ihm vergangen hatte. Um dieselbe Zeit wie dieses zierliche Gehäuse mögen die vier Säulen des Tabernakels über dem Hauptaltar entstanden sein, die mit Reihen von ringförmig angeordneten Reliefs aus der Geschichte des alten und neuen Bundes geschmückt sind. Die Vorderseite des darunter liegenden Altars deckt die berühmte Pala d'oro, das schönste Erzeugnis byzantinischer Emailkunst, in ihrem ältesten, oberen Teil aus dem zehnten Jahrhundert stammend. Gegen das Ende des vierzehnten Jahrhunderts wurden die Chorschranken errichtet, auf denen die figuren des heiligen

Markus, der Maria und der Apostel stehen. Die Renaissancezeit fügte die prächtige Ausschmückung der Cappella Zen hinzu und an den Mosaiken wurde bis ins achtzehnte Jahrhundert hinein gearbeitet. Die ältesten von ihnen, die Mosaiken der hauptkuppeln (mit Ausnahme der südlichen), die der Vorhalle und der Cappella Zen zeigen den byzantinischen Stil in den geringen Wandlungen, die er vom zehnten bis zum dreizehnten Jahrhundert durchgemacht hat. Immershin haben die starren, grämlichen Figuren den hohen Vorzug, der Architektur ihrer Umgebung sich vortressslich anzupassen. Und dies gerade gilt durchaus nicht von den Mosaiken der späteren Zeit, obwohl manchmal die berühmtesten Maler



fig. 22. Museo Corrèr, früher fondaco de' Curchi.

Denedigs für sie die Entwürfe geliefert haben (z. B. Tizian für die Predigt und den Tod des heiligen Jakobus im linken Seitenschiff).

Bis in ihre letzten Jahre hinein hat die Republik nicht abgelassen, das Prachtgehäuse ihres Schutzheiligen zu schmücken. Jede Zeit hat das Beste und Kostbarste dargebracht, was sie zu geben hatte und glücklicherweise hat sie dabei meistens das Bestehende geschont. Sogar die dreiste und selbstgefällige Barockkunst hat es nicht gewagt, den ehrwürdigen Tempelbau weiter anzutasten, als durch die Ergänzung seines Mosaikschmuckes.

Die Markuskirche ist zunächst ohne Einfluß geblieben auf die Entwickelung des venezianischen Kirchenbaues. Erst in der Renaissancezeit hat man auf ihr Vorbild wundervoller Raumgliederung zurückgegriffen. Ueberhaupt liegt das Wenige, was von Kirchenanlagen romanischer Zeit in Venedig erhalten ist, so sehr unter

den Zuthaten späterer Jahrhunderte verborgen, daß es hier füglich übergangen werden kann. Mehr bleibt noch heute von den Privatgebäuden jener Periode zu sehen, freilich auch dieses nur als Stückwerk. Der schönste der romanischen Paläste, jest für das Museo Corrèr eingerichtet, zeigt sogar kaum einen Stein seines alten Gemäuers mehr. Die glänzende Marmorfassade ist vor ein paar Jahrzehnten von Grund aus neu errichtet — allerdings ganz in den alten formen. Ihre beiden Geschosse sind zum größesten Teil aufgelöst in Säulenhallen, die sich in überhöhten Rundbogen schließen. Auf zehn Bogen im Erdgeschoß ruhen achtzehn im



fig. 23. Palazzo Coredan. (Die obersten beiden Geschosse späterer Unbau.

Oberstock. Einks und rechts von der Halle ist die Wandsläche durch drei, im Oberstock durch vier hohe feuster durchbrochen. Eine Reihe von dreieckigen durchbrochenen Jinnen bekrönte den Bau. Jum Warenspeicher (fondaco) der Türken wurde der Palast erst im siedzehnten Jahrhundert bestimmt (Ubb. 22). Den gleichen Typus der zweigeschossigen Hallenfassade weisen von den Palästen des Canale grande das gegenwärtige Municipio (Palazzi Coredan und Farsetti) und der Palazzo Businello auf, alle drei mehr oder weniger verbaut. Bei anderen Palästen dieser Periode (z. B. Palazzo Falier am Campo Sti. Apostoli) bemerken wir über dem gestelzten Rundbogen eine spitzbogige Untrahmung, vollkommen in der form des spätzotischen sogenannten Eselsrückens. Man darf jedoch dieses Motiv durch-

aus nicht etwa für den Beweis eines frühen Eindringens der Gotik halten. Es ist vielmehr eine rein dekorative form orientalischen Ursprungs, die allerdings später von der Gotik aufgenommen und in ihrem Sinne ausstaffiert wurde. Jene Paläste mögen um 1200, keinesfalls viel später erbaut sein.

Die Gotik hielt auf einem ganz anderen Wege ihren Einzug in Denedig, im Gefolge der Zettelorden. Wir vermögen uns heute nur schwer eine Vorstellung zu machen von dem ungeheueren vielseitigen Einfluß, den die beiden so sehr versschiedenen heiligen Mönche, Franciscus und Dominicus, auf ihre Zeit ausgeübt haben. So viel steht fest, mit ihren Namen ist das größeste Ereignis in der



fig. 24. S. Maria gloriosa dei frari. Inneres.

italienischen Kultur des dreizehnten Jahrhunderts bezeichnet. Franciscus lag erst seit zwei Jahren im Grabe, als zugleich mit seiner Heiligsprechung der Bau des ihm geweihten Domes in Ussis begonnen wurde. Im gotischen Stil waren die Pläne entworsen und die Geschichte der gotischen Kirchenarchitektur Italiens wurde fortan die Geschichte der franciskaners und Dominikanerkirchen, die bald allersorten entstanden. Die Bevölkerung der Städte nahm mit begeisterter Liebe die schlichten Mönche auf. Urm und Reich spendete sein Scherslein zu ihren Klöstern und Kirchenbauten und so reichlicht flossen die Mittel, daß bald die strengen Bausvorschriften des Ordensheiligen ganz allgemein übertreten wurden. So verstoßen denn auch die beiden Bettelordenskirchen Venedigs, S. Maria dei Frari und S. Giovanni e Paolo, in ihren gewaltigen Dimensionen, ihren Gewölben, die

Frarifirche auch mit ihrem Glockenturm beträchtlich gegen die Ordensregeln. In den wesentlichen Grundzügen der Anlage harmonieren sie aber nicht nur untereinander, sondern auch mit den übrigen Kirchen ihrer Orden, in dem lateinischen Kreuz des Grundrisses, dem umfangreichen Chorbau, der von einer Reihe von Seitenkapellen begleitet ist. Eigentümlichkeiten der venezianischen Kirchengruppe sind dabei die säulenförmigen Aundpfeiler, welche die drei Schiffe des Canghauses trennen, die gleiche Zahl der Gewölbe in diesen Schiffen und der polygone Abschluß der



fig. 25. Der Chor von S. Maria dei frari.

Chorapsis und ihrer Seitenkapellen. So sehr wir die schöne Raumwirkung des Juneren, namentlich bei den Frari, anerkennen, so sehr fühlen wir uns durch das Aeußere dieser Kirchen ernüchtert. Der Italiener hat es nie verstanden, die konstruktiven formen der Gotik auch für die Dekoration des Gebäudes nutbar zu machen. Um ehesten erreicht der Chorbau der frari durch seine hohen maßwerkzeschmückten feuster eine lebendige Wirkung, die kahle fassade imponiert nur durch ihre Verhältnisse. Ummotivierte geschweiste Aufsätze entstellen den Giebel und ganz unvermittelt steht inmitten der nüchternen fläche ein reich skulptiertes Portal mit fialen. Ein ähnliches, noch prächtigeres Portal mit prachtvollen Kriechblumen am Giebel hat San Stefano. (Hier auch die Terracottaumrahmung der Kenster

beachtenswert. Der Kreuzgang mit überzierlichen Säulen gehört der frührenaissance an.) Die fassade von S. Giovanni e Paolo ist unwollendetes Stückwerk, aus dem jählings der Prachtbau des Portals hervortritt, ein charakteristisches Stück veneszianischer Bildnerei aus der Zeit des Konflikts zwischen Gotik und Lenaissance (nach der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts). Jetzt, da von der Servitenkirche nur wenige vielverheißende Leste übrig sind, bleibt die fassade von Sta. Maria dell' Orto die schönste der venezianisch gotischen Kirchen. Die großen kenster vor den Seitenschiffen, die zierliche Gesimsbildung, bei geringeren Dimensionen des



fig. 26. S. Giovanni e Paolo.

ganzen Baues geben der front eine harmonische Geschlossenheit, die eben jenen großen Kirchenfassaden vollkommen abgeht. Dazu kommt noch der reiche sigürliche Schmuck am Portal, über den Seitenschiffen, und in den Tabernakeln, wahrscheinlich ein Werk der Buonschule, von der später die Rede sein wird (Abb. 27).

Nicht in den Kirchen Denedigs follte der gotische Stil sein Zestes vollbringen, sondern im Palastbau. Ja, er hat hier der architektonischen Physiognomie der Stadt recht eigentlich ihre charakteristischen Züge verliehen. Der venezianische Palast, wie ihn die ganze Welt kennt und bewundert, ist der gotische Palast. Freilich ist diese Gotik nur eine ganz entsernte Verwandte des ernsten Stils unserer nordischen Kathedralen und Rathäuser, eine Verwandte, die nebenbei mit dem

Orient stark versippt ist und diese letztere Beziehung tritt so deutlich hervor, daß sie einige Kunstgelehrte Italiens zu dem lächerlichen Irrtum verleitet hat, die ganze sogenannte Gotik sei orientalischen Ursprungs. In seinen Absichten und in seinen Kormen ist der gotische Stil durch und durch konstruktiv. Aun boten ihm aber die Paläste Venedigs mit ihrem feststehenden traditionellen Typus gar keine neuen konstruktiven Aufgaben dar. Man entnahm vielmehr den neuen Kormen, ohne nach ihrem Sinne zu fragen, was gestel und benutzte es spielend zu rein



fig. 27. S. Maria dell' Orto.

dekorativen Gebilden. Die horizontale Gliederung wurde auch fernerhin entschieden betont. Man dachte nicht daran, dem Rundbogen oder der Inkrustation zu entsfagen. Den Spitzbogen verwendete man, wo es die Konstruktion erlaubte, am liebsten in der schwachen und zierlich geschwungenen korm, die man vom Orient her kannte. Die gotische Krabbe entsaltete sich zum locker bewegten Kriechblatte, die Kreuzblume wurde zu einem reichen Blätterknauf oder zu einer Liliensorm. Es ist natürlich, daß solchem Bestreben die ausgehende Gotik mit ihren dekorativen Rebenabsichten weit mehr entgegen kam, als die strenze Hochgotik. So sinden

wir denn auch die Blüte des echt venezianischen Palastbaues im fünfzehnten Jahrhundert, als sich bereits die Elemente der Renaissance zersetzend unter die zotischen Formen mischten.

Die ganze Entwickelung dieser Architektur begleitet ein Monumentalbau, der durch seine äußere Erscheinung wie durch seine historische Bedeutung ebenso einzig das steht wie die Markuskirche, der Dogenpalast — auch er ein Bauwerk, bei dem der phantastisch malerische Gesamteindruck es ungemein erschwert, mit den Einzelheiten der form zu rechten. Wer wagt von fehlern zu reden, wo das architektonische



fig. 28. Dogenpalaft.

Bild, wie es einmal ist, in der Phantasie der ganzen kultivierten Welt lebt? — Und doch sind hier alle landläusigen Begriffe von Fassadengliederung auf den Kopf gestellt im eigentlichsten Sinne des Worts. Es gilt als selbstverständlich aus statischen wie aus ästhetischen Gründen, daß man das Erdgeschoß massiver, die oberen Stockwerke leichter gestaltet. Hier ist es umgekehrt. Auf zwei Bogenhallen lastet eine durch wenige Fenster unterbrochene Mauermasse, die beinahe ebenso hoch ist, wie beide Hallen zusammen. Ferner ist das Verhältnis der beiden Urkaden zu einander so unwahrscheinlich, daß man lange Zeit gemeint hat, von den schweren sussonen Säulen des Erdgeschosses müsse noch ein gutes Stück im Erdboden stecken. Dem ist aber nicht so. Die Säulen waren nie höher, als wir sie jetzt sehen. Bezeichnend ist es immerhin, daß schon bald nach der Vollendung

des Baues das Mißverhältnis empfunden und auf den Abbildungen der Maler, die noch naiver waren als heute, frischweg verbessert wurde. Auf den meisten



fig. 29. Porta della Carta am Dogenpalast.

alten Gemälden und Holzschnitten des Dogenpalastes finden wir sein Erdgeschoß erhöht, seine Obermauer verringert.

Die Geschichte des Dogenpalastes ist eng verwachsen mit der der Repu-Bleich, nachdem der Sits der Regierung nach Rialto verlegt worden war, begann man den Bau einer herzoglichen Burg. Von ihr find allerdings keine Spuren mehr erhalten. Was wir sehen, entstammt in seinen ältesten Teilen dem vier= zehnten Jahrhundert. Zuerst erbaute man vor 1340 die beiden Hallen und zwar an der Südostecke beginnend beim jetigen ponte della Die Reste paglia. älteren Palastes ließ man dahinter stehen. Eine Unterder Urbeiten brechuna brachte die Verschwörung des Dogen Marino falieri. Werkmeister, Einer der filippo Calendario, war unter den Schuldigen und wurde an den Säulen feines eigenen Zaues aebenft. Damals soll ein Senats= beschluß es bei tausend Dufaten Strafe verboten haben, von einer fort= setzung des Baues zu reden. Endlich habe sich in dem

Dogen Tommaso Mocenigo einer gefunden, der die Büße erlegt und damit 1422 die Bauarbeiten wieder in fluß gebracht habe. Dem widerspricht nun freilich schon das Datum 1404, das an dem großen Prachtsenster der Süd-

seite, einem Werke des P. Paolo delle Massegne, erscheint. Jedenfalls führte die Künstlerfamilie der Buon in den ersten Jahrzehnten des fünfzehnten Jahrzehnnderts den Bau glücklich zu Ende. Die porta della carta, seit 1439 von Bartolommeo und seinem Vater Giovanni Buon errichtet, bildete den Beschluß (Abb. 29). Es ist ein zierliches und reiches, vielleicht überreiches Schmuckstück der spätzotischen Vildnerei Venedigs, schon stark durchsetzt mit Renaissances motiven.

Durchschreitet man dies Thor und gelangt durch einen dämmerigen Säulengang in den Hof des Palastes, so wartet des Beschauers eine neue Ueberraschung.



fig. 30. Hof des Dogenpalasies.

Hier herrscht bereits die Renaissance. Mit dem prachtvollsten Marmorgebilde hat sie zwei Seiten des weiten Hoses umzogen. Der Bau jener Halle hinter der porta della carta und namentlich das Turmgebäude an seinem Ende, die sogenannte torricella mit ihrem geschweisten Helm und den vielen sialenartigen Obelisken daneben, enthält noch manches Gotische. Auch die schöne Spitzbogenhalle des Oberstocks am Palast wiederholt noch mittelalterliche Motive, dennoch aber triumphiert überall ein neuer glänzenderer Stil. Drei Meister haben sich hier die Hand gereicht: Bartolommeo Buon erbaute nach einem Brande 1477 die torricella, Antonio Rizzo, der wackere Bildhauer, begann bald nach 1480 die unteren beiden Geschosse des Ostslügels und führte 1498 die scala dei giganti zur Wohnung des

Dogen hinauf, damit der fürst von hier aus mit seinem ganzen Gefolge feierlich angesichts des Volkes hinabziehen könne und schließlich sette Pietro Combardo (seit 1499) den beiden Hallen zwei reich dekorierte fenstergeschosse auf und errichtete die fassade vor der Cappella San Clemente hinter der Riesentreppe. Die drei Meister waren verschieden genug: dem schwerfälligeren Buon stand der frische Rizzo gegenüber und zu ihnen gesellte sich der zierliche Combardo, der Meister der venezianischen Schmuckfastenarchitektur. Und doch vereinigte alle drei jene Unbefangenheit, jene freude an den Zierden des Lebens, die der Jugend und der frührenaissance gemeinsam sind. Einzelnes ergänzte gegen 1550 Untonio Scarpagnino, 3. 3. die Deforation der drei Arkaden hinter dem oberen Podest der Treppe, auch hat er an der dem Kanal zugewendeten fassade die Anordnung der fenster verändert. Die äußere Gestalt, die der Dogenpalast somit um die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts erhalten hatte, ist ihm geblieben. Eine Gefahr, die ihm bald darauf nach wiederholten Bränden (1574, 1577) drohte, wurde glücklich abgewendet. Palladio empfahl nämlich eine durchgreifende Veränderung des beschädigten Baues im Sinne seiner strengen hochrenaissance. Gott sei Dank entschied sich aber die Signoria für Untonio da Pontes Meinung, der dann mit bewundernswertem Geschick alles schonend wiederherstellte. Zulett - um 1600 - kam noch die sogenannte Seufzerbrücke hinzu, die Untonio Contino zwischen Dogenpalast und Gefängnis erbaute (Ubb. 52). Die gotischen Kassaden des Dogenvalastes fanden ihren Widerhall in der gesamten Privatarchitektur Venedigs. Das Maßwerk der Arkaden, die farbig gemusterte Mauersläche, die gewundenen Eckfäulen, die Jinnen, alles wurde tausendfältig wiederholt und abgewandelt. Das verwendete Material wurde dabei anfänglich einfacher als früher. Man ließ reichlich die Ziegelmauer hervortreten, war sparfamer mit den Inkrustationen, überhaupt versuchte man durch die farbigkeit zu ersetzen, was man an der Kostbarkeit des Steins sich entgehen ließ. In einem wesentlichen Punkte weichen diese gotischen faffaden von den älteren dadurch ab, daß an Stelle der hallen in beiden Stockwerken eine kurze Loggia von wenigen Bogen im Oberstock tritt. Erdaeschoß verschwindet. Neben dem Portal erscheinen hier gewöhnlich die niederen fenster eines Mezzanins. Das Gesamtbild gewinnt dadurch nur an Geschlossenheit und an malerischer Gliederung. 27och heute finden wir diesen Typus in vielen Beispielen den ganzen Canale grande entlang gleich vom jetzigen Hotel Europa an und überall verstreut in der Stadt. Mur einige besonders charakteristische Paläste seien aus der Menge hervorgehoben. Die einfachste form dieses Typus — noch ohne durchbrochenes Maßwerk über der Loggia — stellt der höchst malerisch gelegene kleine Palazzo Sanudo-Vanagel dar, dicht bei Sta. Maria dei Miracoli gelegen (Abb. 137). Der Palazzo Manolesso-ferro (jest Grand Botel) am Canale grande hat bereits jenes Magwerk, aber nur fparlich, gleich über den Bogen von einem Gefimse abgeschnitten. Reich entwickelte Loggien an dem geräumigen, neuerdings restaurierten Palazzo Cavalli und am Palazzo Giovanelli. Don monumentaler Größe die Paläste Pifani und foscari (2166. 32). Der lettere, weithin sichtbar, an der ersten Biegung des Kanals gelegen, ist zualeich beachtenswert wegen der dreifach verschiedenen Behandlung der Loggia, die

am zierlichsten in dem dritten Obergeschoß wird, das der unglückliche Doge fransesco foscari aufsetzen ließ. Besonders reich entwickeltes Maßwerk mit zwei Reihen von Dierpässen übereinander am Palazzo Cicogna bei S. Ungelo Raffaele. Von den kleinen fassaden, ohne Loggia, ist die des Palazzo Constarinisfasan berühnt wegen der schönen durchbrochenen Geländer ihrer Valkone. Das Juwel aller dieser Vauten, gerade in seiner Unregelmäßigkeit, der venezianischeste aller venezianischen Paläste ist die Cà Doro', die gegenwärtig von ihrem Vessitzer, dem Varon Franchetti, gleichsam als nationales Denkmal konserviert wird. Daß gerade hier eine unverständige Restaurierung die rechte Hälfte des Erds



fig. 31. Cà Doro.

geschosses durch eine Reihe von Balkonfenstern statt der ursprünglichen Mezzaninfensterchen verunstalten mußte, daß gleichzeitig an Stelle einer allerdings desekten
Spitzbogenreihe der langweilige Jinnenkranz auf das Dachgesimse kam, ist freilich
zu beklagen. Immerhin kann man nichts Reizenderes sehen, als dieses kleine, heiter
farbige Marmorhaus mit seinen zierlich gemeißelten Kenstern und Hallen über
dem grünen Wasserspiegel. (Die Leitung des Baues, an dem eine Menge Steinmetzen, auch sombardische und toscanische zusammen arbeiteten, sag in den Händen
der Giovanni und Bartosommeo Buon.)

Es hat lange gedauert, bis die Renaissance in Venedig vollkommen durchdrang und siegte. Fehlte doch hier das Verständnis für zwei der wesentlichsten Züge der großen Kulturbewegung, die man mit diesem Namen bezeichnet. Die freie Entwickelung der Individualität wurde durch ein streng aristokratisches Regiment gehemmt und die leidenschaftliche Begeisterung für antike Kunst und Dichtung fand nur wenig Widerhall in den Kreisen der prächtigen, aber doch nüchtern denkenden kaufmännischen Nobili. Der einzige Kanal, durch den Renaissances formen schon früh ungehindert eindrangen, war die Dekorationskunst. Ihre Verstreter, Bildhauer, Goldschmiede und Maler, begrüßten mit Freuden die külle von Motiven, die ihnen zuströmte. Allein sie waren nicht eben die gebildetsten Träger des neuen Stils. Mit der ganzen frische ihrer Teit schalteten sie in dem reichen



fig. 32. Palazzo foscari.

formenschatz, obnenach dem Woher und Wozu viel zu fragen. In feinem Gebiete Italiens wird daher die früh= renaissance durch ein so fröhliches Durcheinan= der und Stilgewirr be= zeichnet wie in Venedig. Manches Gotische fri= stete noch lange sein Leben, trots des Wider= willens, den die Ita= liener mit wenigen Uus= nalmen gegen strenge Gotif heaten. Daneben tauchten aber auch wieder vergessene romanische, ja orien= talische Reminiscenzen auf — geometrische Kreismuster, zierlich durch Bänder mit= einander verschlungen. Selbst bei rein architektonischen Aufgaben griff

man wiederholt auf die Vorbilder zurück, welche die Kirchen des frühen Mittelalters für Kuppelräume darboten. Das Glück wollte es, daß gerade die Wende des fünfzehnten Jahrhunderts einen höhepunkt der Macht und des Wohlstandes für die Republik bedeutete. Die Aufträge ergingen reichlich und mit kostbarem Gestein für die Inkrustationen brauchte nicht gespart zu werden.

Das Urteil über die vielen Bauten, die in dieser Zeit, etwa von 1460 bis 1540, entstanden sind, ist nicht leicht zu fällen. Es kommt darauf an, welchen Standspunkt man einnimmt. So viel ist gewiß, dem ungelehrten slüchtigen Beschauer gefallen sie alle miteinander ausnehmend. Wer dagegen in den Stilsormen beswandert ist und eine klare architektonische Disposition liebt, wird vielleicht alles verwerfen. Er mag mit Recht angesichts dieser bunten vielgeschossigen fassaden

den "Kunstschreinergeist" der venezianischen Architektur schelten, der jede Zausorm in eine Tierform auflöse. Man kann jedoch dieses zugeben und trotzdem jene Zauten Venedigs lieben und loben, wenn man bedenkt, daß jede Zaukunst ein Gewächs ihres Zodens ist. hier auf engem Raum und über dem Wasserspiegel



fig. 33. fassade der Kirche S. Zaccaria.

— man kann es nicht genug wiederholen — muß das Gebäude durch mannigsfachen Schmuck in die Nähe wirken, da es durch eine edle Gliederung des Ganzen nicht in die ferne wirken kann. Eine römische Cancelleria käme auf einem Campo San Zaccaria ganz einfach gar nicht zur Geltung. Darum wollen wir auch jenen venezianischen Baumeistern, den Combardi, den Bergamaschi und den Scarpagnini ihre stillosen Caunen verzeihen, denn ihre Art von Baukunst ist die letzte echt venezianische, die nirgendwo anders auf der Welt möglich wäre. Die reine inters

nationale und unpersönliche Architektur der Hochrenaissance mit ihrem strengen Meister Palladio an der Spitze zog immer noch früh genug in die Lagunen ein. Die Betrachtung dieser Periode gewinnt gegen die der früheren Zeiten den Vorzug, daß man es von nun an mit Persönlichkeiten zu thun hat, welche die Entwickelung leiten, nicht mehr mit anonymen Gruppen von Penkmälern. Namentlich ist es



fig. 34. Inneres von S. Zaccaria.

Dietro Solari, genannt Combardo, der als das Haupt einer zahlreichen Künstlerssippschaft einen maßgebenden Einfluß gewinnt, sowohl auf die Baukunst wie auf die Bildnerei. Sein Beiname schon verrät es, woher die Venezianer zunächst ihre Renaissance bezogen.

Das früheste Baudenkmal des neuen Stils, die Kirche San Zaccaria (begonnen 1458) läßt sich allerdings mit Bestimmtheit keinem der bekannten Combardi zuweisen (Abb. 33, 34). Als ihr erster Architekt bis zum Jahre 1477 wird ein Antonio di Marco Gambello genannt. Er begann den Chorbau im spätz

gotischen Stil, polygon mit Umgang, und auch das Sockelgeschoß der Kassade mit seiner bunt inkrustierten felderteilung und den gewundenen Ecksäulchen der Pilaster. Der weitere Bau dagegen geschah vollkommen im Sinne der venezianischen Krüherenaissance, die Kuppeln und Halbkuppeln des Chors und seines Kapellenkranzes und namentlich die Fassade. Sediglich zur Bereicherung der dekorativen Wirkung in fünf Geschosse zerteilt, die ihrerseits wieder in Reihen von Wischen und kenstern aufgelöst sind, bildet sie ein Musterbild der venezianischen Schmuckkastenarchitektur. Der halbrunde Giebelabschluß — eine Reminiscenz an die Markuskirche — blieb für den ganzen Verlauf dieser Stilperiode maßgebend. Die Technik der Bearbeitung



fig. 35. S. Michele di Murano.

des Steins in flachen und plastischen Ornamenten ist hier wie gewöhnlich in Venedig äußerst sauber und erfreulich. — Eine ähnliche Fassabe, vereinfacht und in kleineren Verhältnissen ist die der Gottesackerkirche S. Michele di Murano. Indessen versteint bei ihr größere Beachtung als das Aeußere der überaus zierliche Cettnerbau, der im Innern eine westliche Vorhalle von dem Raum für die Gemeinde trennt und der Kuppelraum der Cappella Emiliana von Guglielmo Bergamasco (1530) mit seinen reichen ornamentalen Skulpturen. Weitere fassaden derselben Urt an S. Giobbe (mit prächtigem Portal) und an der Kirche der Gesuati, letztere dadurch beachtenswert, daß hier zuerst die farbigen Scheiben im felde der Pilaster erscheinen, später eines der gewöhnlichen Dekorationsmotive. Eine andere Gruppe von Kirchenbauten verdient besondere Beachtung wegen ihrer Raumanlage.

San Marco und die kleineren romanischen Kuppelkirchen (5. fosca in Torcello, 5. Giacomo di Rialto) waren ihre Vorbilder. Der mittlere Kuppelraum der Markustirche ist ziemlich genau in S. Giovanni e Crisostomo wiederholt, nur mit den Mitteln der Renaissance reicher gegliedert. Eine verwandte spätere Unlage in S. Giovanni Elemosinario. Um schönsten ist der gleiche Raumgedanke in San Salvatore entwickelt, dem Meisterwerk des Tullio Combardo. In seinen

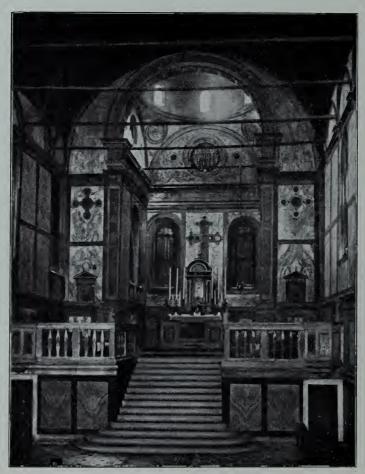

fig. 36. Inneres von S. Maria dei Miracoli.

Hauptteilen erst seit 1530 nach längerer Unterbrechung vollendet, neigt der Bau in der Reinheit der Einzelformen schon der Hochrenaissance zu.

Ueber den Pilastern, die sich an die Hauptpfeiler anlehnen, erscheint hier zuerst eine Uttika. Dennoch ist der ganze hohe Kuppelbau durchdrungen von dem Geist der zierlichen frührenaissance und unterscheidet sich merklich von den kalten und ernsten Hochrenaissanceräumen. Die langweilige Barockfassade datiert vom Jahre 1663. —

Keine der eben genannten Kirchen kann sich an ungestörter Einheit der Gesamterscheinung messen mit Sta. Maria dei Miracoli (Abb. 36). Aus

einem Gusse vollendet steht das niedliche Tempelchen da. Als Behausung für ein wunderthätiges Marienvild wurde es aus reichlich zusammengestossenen Opferspenden in acht Jahren (1481—1489) von Pietro Combardo erbaut. Don außen betrachtet erscheint es als ein kostbarer Reliquienschrein in großem Maßstabe. Namentslich der halbrunde Fassadengiebel erweckt die Vorstellung eines Kofferdeckels. Die Außenwände sind durch dunkse Pilaster auf hellem Grunde gegliedert, zwischen denen die Felder in geometrischen Mustern sehr nett, aber ohne jede Notwendigkeit



fig. 37. Scnola di San Rocco.

inkrustiert sind. Das Innere, mit reicher Kassettendecke im Tonnengewölbe gescholossen, ist einschiffig, der Chor terrassenartig erhöht, vor der Eingangswand ein Aonnenchor. Die ganz besonders zierlichen Rankens und figurenornamente, die alle füllungen bedecken, bilden eine fundgrube für Dekorationskünstler. Von 1505—1515 leitete Pietro Combardo die Ausschmückung der Cappella Zen in der Markuskirche. Von seinem berühmten Palastbau wird noch die Rede sein.

Zwischen kirchlichen und profanen Gebäuden vermitteln die Versammlungshäuser der Laienbrüderschaften, die man in Venedig Scuole nannte. Ihrer Bestimmung gemäß sind es Saalbauten, die außer einem großen Versammlungsraum gewöhnlich wenige Nebengemächer enthalten. Die schönsten von ihnen gehören der frührenaissance an. Un erster Stelle sei der Scuola di San Marco gesdacht. Der umfangreiche Bau besteht aus zwei rechtwinklig vereinigten flügeln, von denen der längere, nordöstliche, am Kanal liegt, der südwestliche, der die Hauptsassade bildet, an die Kirche S. Giovanni e Paolo stößt. Die fassade ist ein verseinertes Seitenstück zu der von San Zaccaria. Das Portal wird von einem Bogen auf überschlankem Säulenpaar mehr überragt als umschlossen. Eine beskannte Merkwürdigkeit sind die perspektivischen Reliefs im Erdgeschoß, vortresslich gearbeitet, aber doch nur Spielerei. — Von der Scuola San Giovanni Evansgelista, in der Nähe der Frari, wahrscheinlich gleichfalls einem Bau des Pietro



fig. 38. Palazzo dei Camerlenghi.

Combardo, ist nur der Vorhof mit prächtigem Portal erhalten. (In der Bogenlünette ein monumentaler Abler des Evangelisten.) Auf einer höheren Entwickelungsstufe erscheint die venezianische Frührenaissance in der Scuola di San Rocco, von Santo Combardo begonnen, doch in ihrer gegenwärtigen Gestalt von Antonio Scarpagnino (550 vollendet (Abb. 37). Der Kunstschreinergeist ist hier beinah überwunden, überall zeigt sich das Streben nach vernünstiger Gliederung und sinnreicher Gestaltung des Schmuckes. Die vortretenden Säulen, welche die zweistöckige Fassade gliedern, tragen einen ebenso originellen wie reizenden Schmuck in einem breiten Blätterkranz, der sich lose um den Schaft legt und dessen Ueberschlankheit glücklich mildert. Die Teilung der Rundbogensenster des Erdgeschosses in zwei kleinere Bogen, auf denen ein Kreis ruht, ist ein Nachklang gotischen Maßwerks. Das hübsche Motiv kehrt noch manchmal an den Palastbauten wieder. Der Gestamteindruck zierlicher Pracht ist unvergleichlich. Die anderen beiden Zauwerke des Scarpagnino, die Fassade von San Sebastiano und die Fabbriche verchie di Rialto, fallen daneben merkwürdig ab durch Müchternheit und absichtliche Korrektheit.



Zierlicher und doch der Urt Scarpagninos verwandt ist der Palazzo dei Camers lenghi neben der Rialtobrücke von Guglielmo Bergamasco (Ubb. 38).

Den frühesten Typus venezianischer Renaissance mit spielenden Inkrustationen und flacher Prosilierung repräsentiert unter den Palästen des Canale grande der Palazzo Dario (1450) (Ubb. 40). Die größeren Palazzi Manzoni und Constarini delle figure, sorgfältiger disponiert, mit breiten Sockelstreisen am fuß der

einzelnen Geschosse gehören zu den letzten, die jenen leichten Zierat bunter Scheiben und Schilder tragen. Einen anderen Typus, ohne Pergolo, mit den gekuppelten Bogenfenstern der Scuola di San Rocco, sinden wir in den Palästen Corner Spinelli und Vendramin Calergi (Abb. 42). Der Palazzo Corner wird durch ein Sockelgeschoß und ungeheuer breite Pilaster sehr energisch gegliedert, der Palazzo Vendramin seit 1481 von Pietro Combardo, vielleicht nach Plänen des Moro Coducci erbaut, ist der größte und schönste der ganzen Gruppe. Durch Säulenstellungen



fig. 40. Palazzo Dario.

fest gefügt, scheint er doch mit den lichten Bogenreihen seiner Obergeschosse beinah über dem Wasserspiegel zu schweben. für die Deutschen ist sein Dach geweiht, weil unter ihm Richard Wagner die Augen schloß.

Jur Zeit der Frührenaissance empfing auch die Piazza durch einige Neubauten im wesentlichen ihre gegenwärtige Gestalt. Der leitende Architekt scheint dabei Bartolommeo Buon gewesen zu sein. Zuerst wurde 1466 der Pilasterbau des Uhrturms begonnen (vielleicht von Pietro Lombardo vollendet). Bald darauf entstanden die alten Prokurazien, die Amtswohnung für die Prokuratoren von San Marco und Lokal zahlreicher Behörden. Beide Gebäude sind von ziemlich geringem selbständigen Wert. Einzelnes, z. B. der kleinliche Zinnenkranz auf dem Hauptsims der Prokurazien, ist geradezu versehlt und doch bilden die langen Bogen-

reihen eine ruhig vornehme Umrahmung des Platzes, wie man sie sich nicht besser wünschen kann. Das Auge gleitet an ihnen ungestört entlang, um auf dem Pracht-bild von San Marco auszuruhen. Während bei diesen beiden Bauunternehmungen die Rolle des Bartolommeo nicht ganz klar gestellt ist, so war er doch jedenfalls der Meister, der dem Glockenturme der Markuskirche seinen Abschluß gab. In



fig. 41. Scuola San Marco (Hospital).

sich vielleicht schwerfällig ist der glatte Steinobelisk, unter dem die Glockenstube mit ihren Bogen zu einem gurtartigen Gliede zusammensinkt, doch die beste Beskrönung für den wuchtigen Pfeiler des Turms. — Noch eines Bauwerkes aus dieser Zeit muß gedacht werden, des Kaushauses der Deutschen neben der Rialtosbrücke (jetzt Hauptpost). Freilich ist es gegenwärtig ein kahler Steinwürfel, der nur durch die Fensteröffnungen Leben erhält, einst aber, als die Fresken Giorgiones und Tizians seine Mauern schmückten, war es vielleicht das schönste Haus Venedigs.



fig. 42. Palazzo Vendramin.



ie Kirchen und Paläste Venedigs hatten zur Zeit der früherenaissance ihren lokalen Charakter bewahrt, weil ihre Erbauer in dem neuen Stil noch nicht recht Bescheid wußten. Gerade ihre Ungelehrtheit verlieh ihren Werken einen Hauch naiver frische. Das wurde nun anders, je mehr man hinter das Wesen des Renaissancestils kam. Die Unsbesangenheit schwand. Hatte die frührenaissance venezias

nischen Dialekt gesprochen, so redete die Hochrenaissance toskanische Schriftsprache. Immer vernehmlicher predigten die großen Künstler Italiens eine hohe Gesetze mäßigkeit in der Architektur, so daß keiner, der nicht für einen Banausen gelten wollte, sich von ihrem Vorbild entsernen durste. Was war nun das Wesen des neuen Stils, das ihn von seinen Vorgängern so gründlich unterschied? Es war nicht mehr, wie in der Gotik "Rhythmus der Bewegung", um Burckhardts schönen Ausdruck zu gebrauchen, es war vielmehr die harmonische Abteilung der Massen. Ein stärkerer Schattenschlag, als ihn die Frührenaissance gebraucht hatte, war hierzu erwünscht, jeder Zierat aber, der nicht diesem idealen Zwecke diente, war überflüssig, wenn nicht störend. Die Bausormen wurden den römischzantiken Resten entnommen und die Begeisterung für das Altertum wachte eiser-

füchtig über der reinen Erhaltung dieser formen. Dennoch aber erfreute sich der Künstler im Vergleich zu der vorhergehenden gotischen Stilperiode einer größeren freiheit. Kein strenges konstruktives Gesetz beeinslußte mehr den Plan und die einzelnen Glieder des Baues, vielnuchr entschied in letzter Linie die harmonie des Eindrucks, der schöne Augenschein. Gewiß galten auch hier strenge Gesetze, aber es waren sehr feine ästhetische Gesetze, die sich — allen Versuchen der damaligen italienischen Schriftgelehrten zum Trotz — nicht in starre formeln bannen ließen.

Der neue Stil hatte seine Heimat in florenz. Indessen erhob er bald in höherem Grade als irgend ein anderer Baustil den Anspruch auf Allgemeingültigsteit. Schon um die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts stellte sich die Renaissances



fig. 43. San Giorgio dei Greci.

architektur in Palladios Werken in einer Reinheit dar, die nicht nur etwas Unperstönliches, sendern sogar etwas Internationales hatte. Sie ist denn auch thatsächlich über die ganze Welt verbreitet.

Die Bauten, die von nun an in Venedig entstanden, sind allerdings von hoher Bedeutung für die Geschichte der Renaissance, allein sie sind nicht mehr wie die früheren Gewächse des venezianischen Bodens. Um meisten werden uns diesenigen interessieren, die einen lokalen Charakter wenigstens erstreben.

Uls erster Baumeister der Hochrenaissance in Venedig verdient Michele Sanmicheli genannt zu werden, ein Veroneser, der sich in der Schule Bramantes gebildet hatte. Die vielfachen inneren Kriegshändel Italiens brachten es mit sich, daß er seine großen Gaben zumeist in den Dienst der Befestigungskunst stellen

mußte. So hat er nacheinander die Desten des Kirchenstaates und der Markus-Republik neu eingerichtet. Doch blieb ihm noch die Zeit, einige Paläste in Verona und Venedig zu bauen, von denen der Palazzo Grimani (Abb. 44) am Canal grande, jetzt Appellgerichtshof, hervorgehoben sei. Als er erbaut war — um 1550 — nuß er alles in seiner Nachbarschaft erdrückt haben und noch jetzt ist er mit den



fig. 44. Palazzo Grimani.

riefigen drei Bogenfenstern seiner Obergeschosse der imposanteste Vertreter der Renaissancearchitektur am Kanal.

Um dieselbe Zeit, da Sanmicheli als festungsingenieur in den Dienst der Republik trat, kam der florentiner Jacopo Sansovino nach Venedig. Er hatte zu den Künstlern gehört, die vor dem puritanisch gesinnten Papst Hadrian VI. aus Rom entwichen waren. Schon damals, 1523, hatte er Venedig aufgesucht. Indessen erst vier Jahre später ließ er sich dauernd hier nieder und erhielt bald darauf den wichtigen Posten eines proto de supra, eines Oberaussehers an den kirchlichen

und den meisten Staatsgebäuden Venedigs (mit Ausnahme des Dogenpalastes). War Sammidzeli in allem, was er baute, dem hohen Ernst der bramantischen Architektur treu geblieben, so ging der vielgewandte Sansovino auf die venezianischen Teigungen zu üppiger festlicher Pracht ein. Mit Tizian, dessen Allersgenosse
er war, wurde er bald befreundet und nahm allmählich in seinem langen Leben
— er starb erst 1570 — in der Baukunst und Bildnerei Venedigs eine ebenso
leitende Stellung ein, wie Tizian in der Malerei. Aus seiner Schule ging die
nächste Generation der venezianischen Bildhauer und Baumeister hervor und dem
Gesamtbilde der Stadt hat er durch einige hervorragende Bauten den Stempel
seiner Persönlichkeit ausgedrückt, wie wenige nach ihm. Leider nur stand sein



fig. 45. Die Bibliothek von San Marco, jetzt königlicher Palaft.

fünstlerischer Charafter nicht auf der höhe seiner Begabung, er ließ sich manchmal gehen und lieferte neben einigem Unvergänglichen flüchtige und manierierte Sachen.

Don seinen Kirchenbauten ist San Giorgio dei Greci am beachtenswertesten (Abb. 43). Die zweigeschossige Kassade lehnt sich in den Einzelheiten der Dekoration so sehr an die Art der Lombardi an, daß man die Mitwirkung eines aus jener Kamilie, des Santo Lombardo, angenommen hat. Das einschissige Innere, im Tonnengewölbe geschlossen, mit mittlerer Kuppel, wird durch die byzantinische Bilderwand, den Ikonostas, quer durchschnitten und ist nicht sonderlich interessant. Für den langweiligen Bau von S. francesco della Vigna ist Sansovino vielleicht insosern nicht ganz verantwortlich zu machen, als ihm der baugelehrte Monch francesco di Giorgio in seinen Entwurf hinein forrigierte. Die Kassade wurde nachträglich von Palladio hinzugefügt. — Moch unbedeutender sind die späteren Kirchenbauten Sansovinos, San Martino und San Giuliano. — Dagegen erwarb er sich wohlverdienten unsterblichen Ruhm mit den profanen Staatsgebäuden der Bibliothek (Abb. 45) und der Münze (Zecca) (Abb. 46). Beide sind um dieselbe Zeit, 1536, begonnen, stoßen Wand an Wand und bilden den stärksten Kontraft, der sich denken läßt. Meisterhaft hat es Sansovino verstanden, schon in ihrer äußeren Gestalt die Bestimmung der Gebäude anzudeuten. Mit seinen derben Auftikablöcken, aus denen Wände und Pfeiler bestehen, mit den vermauerten Bögen seines Erdgeschosses verschließt sich dies Münghaus drohend gegen jeden, der unberufen in seine Schatzfammern eindringen möchte. Die Bibliothek öffnet sich dagegen in prächtigen Bogenreihen für alle, die sich in ihrem Raum zu friedlichen Studien rersammeln wollen. Die langgestreckte Ausdehnung der Bibliothek bei mäßiger höhe kann zu keinerlei Bedenken Unlaß geben, weil das Ganze als ein Hallenbau, wie Burckhardt richtig bemerkt, überhaupt von unbestimmter Cange sein durfte. Die Unordnung der Bogenreihen, die zwischen vortretenden Säulen im Erdgeschoß auf schlichten Pfeilern, im Oberstock auf kannelierten Säulenpaaren ruhen, ist unvergleichlich schön. Namentlich giebt es wenige Gebäude auf der Welt mit einer so reichen Wirkung von Licht und Schatten. Wenn man neben so hohen Vorzügen Bedenken äußern will, so mag man sie gegen die bekrönenden Teile des Baues richten. Die Dachbalustrade ift gewiß zu schwer, der obere fries vielleicht zu hoch und auch die Guirlanden, die ihn schmücken, erscheinen allzu wuchtig für die Knäblein, die sich mit ihnen schleppen. Indeffen muß man zugestehen, daß gerade diese starke Profilierung der Schattenwirkung des frieses zu gute kommt.

Meben diesen beiden Meisterwerken kann die Loggetta unter dem Glockenturm als architektonische Ceistung nicht bestehen. Die riesige Uttika drückt den hallenbau in den Boden, ein Eindruck, der dadurch noch verstärkt wird, daß die unteren Teile des Erdgeschoffes hinter den vorspringenden Balustraden verschwinden. Der Skulpturenschmuck verleiht dem zierlichen Gebäude seinen größesten Wert. — Die fabbriche nuove, die Sansovino neben der Rialtobrücke den älteren fabbriche des Scarpagnino hinzufügte, verdienen keine besondere Beachtung. Dagegen bereicherte er den Canal grande um einige Palastbauten, die für spätere Zeiten Dorbilder wurden. Mamentlich gilt dies von dem Palazzo Corner Ca grande mit seinem hohen rustizierten Sockelgeschoß und den reich gegliederten Bogenreihen seiner oberen Stockwerke (Abb. 47). Einfacher der Palazzo Manin (früher Dolfin) mit einem Pergolo von vier Bögen inmitten der Obergeschosse und einer durchlaufenden Urkadenreihe im Erdgeschoß. Schon durch ihre Beräumigkeit zeichnen sich diese Paläste Sansovinos und Sanmichelis vor den älteren aus. Die vornehm disponierende Hochrenaissance bequemte sich eben nur ungern zu den kleineren Dimensionen, die für die zierliche venezianische Gotif gerade recht gewesen waren. ein glänzendes Deforationsstud aus Sansovinos später Zeit muß die scala d'oro im Dogenpalast hervorgehoben werden. Auf ungunstigem, verhältnismäßig zu engem Raume ist bier, namentlich an dem Connengewölbe, eine Unmenge von

plastischem und gemaltem Schnuck zusammengehäuft — wiederum eine Konzession Sansovinos an die Prunksucht seiner Brotherren.

In den letzten Jahrzehnten seines Cebens war dem Sansovino in Venedig ein Nebenbuhler erwachsen, der ihn allerdings nicht an Vielseitigkeit der Anlagen erreichte, dagegen ihn weit überragte an architektonischer Begabung und an hohem Ernst des Charakters — Andrea Palladio, ein Sohn der venezianischen Terrasterma, 1518 in Vicenza geboren. Palladio war nur Architekt, bezeichnet als solcher aber den Höhepunkt der Entwickelung der Renaissancearchitektur. Für seine Kunst ist sein Name von weltgeschichtlicher Bedeutung. Von den einen vergöttert, wird er von den andern als nüchtern und seelenlos gescholten. Indessen ist daran zu erinnern, daß die Originalität gerade ganz großer Künstler manchmal nicht sowohl



fig. 46. Die Zecca.

in individuellen Absonderlichkeiten besteht, als in einer vollkommenen harmonie zwischen übren Absichten und ihren Leistungen.

Un wahrhaft genialem Raumgefühl ist Palladio unerreicht geblieben. freislich dominierte dieses Gefühl in ihm derartig, daß er für alles, was nicht uns mittelbar damit zusammenhing — für den Zierrat, für die farbigkeit, wenig Sinn besaß. Seine Schule waren die antiken Baureste Roms gewesen und diese hat er verstanden, ihre formensprache in jedem fall mit einer Sicherheit angewendet, die wiederum ohne Beispiel ist. Daß ein solcher Mann, der durch und durch Gessetzmäßigkeit war, nicht mit sich paktieren ließ und nicht auf lokale Eigentümlichskeiten Rücksicht nahm, ist selbstverständlich. Seine größesten Kirchenbauten stehen in Venedig, allein sie könnten ebensogut in Vicenza oder anderswo stehen. Man hat es sehr gerühmt, wie meisterlich er seine Kirche San Giorgio auf der Insel so angeordnet habe, daß sie den schönsten Abschluß für das Bild der Piazzetta

darböte. Das ist indessen zwiel des Cobes. Der Bauplatz war gegeben, der Campanile längst fertig und das anstoßende Kloster im Bau begriffen, ehe Palladio kam (1565). In sich betrachtet sind seine Kirchenbauten, namentlich im Aeußeren, einander eng verwandt: eine einzige Säulenstellung trägt den mittleren Hauptgiebel, die Seitenschiffe lehnen sich mit Halbgiebeln an den Mittelbau, die Mauersläche zwischen den Säulen wird durch Lischen belebt. Bei San Giorgio erscheint das Hauptportal eingesunken zwischen den hohen Postamenten der benachbarten Säulen, unschön ist es auch, daß der Kämpfersims über den Seitenschiffen hinter den Säulen durchläuft und somit die ganze fassade durchschneidet. Uehnlich die Kassade von



fig. 47. Palazzo Corner Cà grande.

5. francesco della Digna. Beides ist vermieden an der Redentore-Kirche auf der Giudecca (Abb. 50). Auch ist das Innere hier am schönsten, wenn auch weniger reich gegliedert als in San Giorgio; prächtig ist namentlich der Andlick des Chors, den eine lichte Säulenhalle umgiebt. Das Detail der Kapitelle und Gesinsse ist, wie überall dei Palladio, von einer absichtlichen und würdigen Schlichtscheit. Geradezu ernüchternd wirken dagegen die kahlen Spiegelgewölde. In späterer Zeit wird der Palladianische fassadentypus noch einmal getreu wiederholt in S. Pietro di Castello (von Smeraldi vielleicht mit Benutzung eines Palladianischen Entwurfs). Bezeichnend ist es, daß Palladio, soviel bekannt ist, keinen einzigen Palast in Venedig erbaut hat, offenbar konnte er sich nicht mit der Beschränktheit des Raumes und mit den besonderen venezianischen Gewohnheiten abssinden.

Was nach Palladio in Venedig gebaut wurde, verdient nur zum allergeringsten Teil allgemeines Interesse. Die Rialtobrücke (1587) verdankt ihren Ruhm mehr der Kühnheit ihrer Anlage als ihrer Schönheit. Zwei Zudenreihen und drei Straßen führen auf einem einzigen breiten Zogen über das Wasser. Ihr Erbauer, Antonio da Ponte, hatte die Konkurrenz mit den größesten Zaumeistern Italiens bestanden, mit Michelangelo, Dignola, Sansovino und Scamozzi; auch Palladio hatte einen schönen Entwurf einer dreibogigen Zrücke parat (216b. 51).



fig. 48. Goldene Treppe (Scala d'oro) im Dogenpalast.

Derselbe da Ponte erwarb sich ein großes Verdienst durch die glückliche Wiederherstellung des Dogenpalastes nach dem Brande von 1577; sein Werk ist auch der ernste Rustikabau der Prigioni, der ein vortreffliches Gegenstück zu Sansovinos Zecca bildet und diese an Harmonie der Gesamterscheinung vielleicht übertrifft (Abb. 53). Alessandro Vittoria ist mehr als Bildhauer, denn als Architekt (Palazzo Balbi jetzt Guggenheim) von Bedeutung. Der große Theoretiser der späteren Renaissancearchitektur, Vincenzo Scamozzi, lieferte in seinen

neuen Prokurazien eine ermüdende Reproduktion von Sanfovinos Bibliothek, die er durch ein zweites Obergeschoß verdarb, in dem Palazzo Contarini dagli Scrigni am Canal grande variierte er den Typus von Sansovinos Palazzo Corner. Eine merkwürdige Perfonlichkeit der späteren Zeit war Baldaffare Conghena, wohl der lette, der durch zahlreiche und eigentümliche Bauten beträchtlich an der Physiognomie des gegenwärtigen Benedig mitgearbeitet hat. war eine feuerseele von der ausschweifenosten Phantasie, die sich gelegentlich an einem Prunkdenkmal austoben durfte. Man sebe sein Monument des Dogen Pesaro in den Frari an (Abb. 76), das in seinem Aufbau vier riesige Neger, ein paar Skelette und zwei Drachen vereinigt! In der Architektur verkörpert Conghena jene letzte Entwickelungsphase des Renaissancestils, die im Gegensatz zu der nüchternen Korrektheit der Palladianer malerische Effekte aufsucht. Er berücksichtigt dabei wieder den lokalen Charafter Benedigs und benutzt eher Unregungen des frührenaissancestils der Combardi, als daß er sich dem römischen Barock der Bernini und Borromini anschlösse. Sein Hauptwerk, die Kirche Sta. Maria della Salute, ist eines der populärsten Gebäude Venedigs (1630-1656 errichtet) und Jedem unvergeßlich, der den Canal grande befahren hat (21bb. 54). Der malerische Eindruck der belebten faffaden, der schönen Kuppel, die aus einem Krang von riefigen, statuengeschmückten Voluten aufsteigt, ist überaus prächtig. Un diesem Plat möchte man nichts anderes seben. Daß, streng genommen, die hintere Kuppel über dem Presbyterium und die Turme an ihren Seiten die Einheit des Planes vernichten, war für die Absichten Conghenas gleichgültig. Don seinen Palastbauten bildet der riefige Palazzo Defaro die reichste Entwickelung des Typus, den Sansovino in seinem Palazzo Corner Cà grande aufgestellt hatte. Palazzo Rezzonico-Browning. Wo die verfügbaren Mittel geringer waren, griff Conghena auf eine Belebung der Wandflächen durch vortretende felder zurück nach Art der Combardi. (Palazzi Giustinian Colin und Mocenigo.

Was sonst in dieser Zeit und später von den unbedeutenderen Baumeistern geleistet worden ist, kann man meist mit gutem Gewissen übersehen. Aur die Dogana di Mare von Giuseppe Belloni wird als ein malerisch perspektivisches Meisterwerk neben der Salute immer einen gewissen Rang behaupten.



fig. 49. Rialtobrücke.

## Die Bildwerke.

m Mittelalter haben sich die einzelnen Künste nicht in dem Maße entwickelt, daß sie, jede für sich, ein Sonderleben hätten führen können. Die Architektur hielt sie, wie eine Mutter, in ihrem Schoße vereinigt. Die Malerei war als Raummalerei an die Wände gebunden und die Plastik schmückte die einzelnen Glieder des Baucs. Aur in bescheidenen Ablegern fristeten beide als Miniaturmalerei

und Elfenbeinschnitzerei ein selbständiges Dasein. Mit ihrer Befreiung beginnt die Geschichte der Kunst der neuen Zeit.

In Venedig wurde diese Entwickelung länger verzögert, als in den benache barten Gebieten des oberen und mittleren Italiens. Die Ursachen davon lagen unzweiselhaft begründet in den lebhaften Beziehungen zum Orient. Die byzanstinischen Künstler, die ersten Cehrmeister der Venezianer, waren vorzugsweise Dekorationskünstler und als solche wiederum begünstigten sie mehr die flächensdekoration in Mosaiken oder schwachen Reliefs als eine Plastik von kräftigem Schattenschlag. Die Venezianer unterschieden sich in ihren Bildwerken von jenen Griechen eigentlich nur durch die geringere feinheit der Arbeit. Inhaltliche oder formale Unterschiede sind sonst kaum zu entdecken. Eine große Menge solcher Reliefs sinden sich noch an den romanischen Kirchen und Palästen Venedigs: viels

verschlungene Bandmuster, Blätter und fruchtgebilde, zwischen denen animalische Wesen zu Symbolen erstarrt erscheinen. Sie umkleiden zahlreiche Kapitelle in San Marco, umziehen die Brunnensteine und in Torcello die Chorschranken, und arten zuweilen, z. B. an der südlichen Bogenlünette der Markuskirche, in eine kindische Spielerei aus.

So währte es bis ins dreizehnte Jahrhundert hinein.



fig. 50. Il Redentore.

Es ist sehr bezeichnend, daß man noch 1233 den Dogen Jacopo Tiepolo (neben dem Portal von 5. Giovanni e Paolo) und seinen Nachfolger Marino Morofini (in der Vorhalle von San Marco) in altchristlichen Sarkophagen beisetzte. Die beiden Porphyrreliefs mit den sich umarmenden Königspaaren an der Südseite der Markuskirche sind aus Byzanz importiert. Eine vereinzelte größere Ceistung in figuraler Plastif ist aus jener Epoche in den Säulen des Altartabernakels der Markuskirche erhalten (zwei von ihnen noch altchristlich, die anderen beiden danach im zwölften Jahrhundert gefertigt). Die gedrängten Reliefstreifen, die rinaförmia die Säulen bekleiden, nehmen sich freilich wie stark vergrößerte Elfenbein= stulpturen aus.

Das vierzehnte Jahrhundert, das Venedig den Dogenpalast und die Blüte einer eigenartigen Baukunst bescheerte, zeitigte nun auch eine Beslebung der venezianischen Plastik. Die Bewegung hatte ihren Ursprung in Toscana, wo Niccold

Pisano im Anschluß an die Antike wieder einen hohen Stil der Plastik gefunden hatte. Indessen war es nicht sowohl das Vorbild Niccolos, als das seines Sohnes Giovanni, das in Venedig wirksam wurde. Giovanni Pisano hatte am Ansfang des vierzehnten Jahrhunderts im benachbarten Padua an derselben Stätte und zugleich mit Giotto gearbeitet. Seine großartig naturalistische Art erscheint auch in dem frühesten bedeutenden Vildwerk des vierzehnten Jahrhunderts in Venedig, in der Statue des S. Simeone profeta (in der ihm geweihten Kirche) vom Jahre 1317. Die nächste folgezeit hat die Monumentalität dieses Denkmals nicht wieder erreicht. Denselben Geist einer liebevolleren Veobachtung der Natur

atmen freilich auch die Madonnenreliefs am Kreuzganz der Carmini (1340) und im Hofe der Akademie, dem alten Kloster der Carità (1345), sowie die Statue der Jungfrau am Portal der Frari. Ein paar Jahrzehnte früher mögen die lebhaft bewegten Reliefs von Ranken und figuren an der Archivolte über

der nittleren Portalnische der Markus=

firche entstanden sein.

Von der größesten Bedeutung für die Entwickelung der Bildnerei erwies sich das Grabmal. Immer mehr festigte sich der Brauch, den Dogen und anderen um das Gemeinwohl besonders verdienten Männern Denkmäler zu setzen, sodaß wir in ihnen allein alle Phasen der venezianischen Skulptur verfolgen können. Dabei beobachten wir, wie das Brab= mal allmählich seine religiöse Bedeutung als eine geweihte Ruhestätte verliert und Ruhmesdenkmal wird, zu einem nur durch die Tradition ein Unrecht auf einen Plats in der Kirche behält. beiden großen Bettelordensfirchen wurden bevorzugten Orte der Beisetzung, sodaß namentlich San Giovanni e Paolo uns als ein Pantheon des venezianischen Ruhmes erscheint. Der einfachste Typus des Grabdenkmals ist ein Kastensarkophag, der auf Konsolen an der Wandsläche schwebt, entweder ohne weiteren Zusatz oder in einer schlichten Mische. Die Vor= derseite des Sarkophags ist in der Mitte, rechts und links mit Reliefstreifen ge= schmückt (seltener auch in den dazwischen liegenden feldern). Ein frühes, schlichtes Beispiel hierfür ohne Nische das Grab des Arnoldo Teutonico († 1337) in der zweiten rechten Chorkapelle der Frari. Auf dem gegenüberliegenden Sarkophag des florentiner Gesandten Duccio degli



Alberti († 1336) erscheinen zum erstenmal neben der Gestalt des Toten zwei Tugenden, die Gerechtigkeit und die Mäßigung. An dem Denkmal des heiligen Isidor in der ihm geweihten Kapelle in der Markuskirche ist namentlich die Vildnissigur des Verstorbenen wertvoll; der Doge Andrea Dandolo, der Geschichtschreiber Venedigs, der diese Kapelle gestistet hatte, wurde bald darauf gleichsfalls in der Markuskirche beigesetzt (1354 in der Tauskapelle). Gerade sein

Denkmal offenbart besonders deutlich den toskanischen Einfluß in dem Motiv eines von zwei Engel gehaltenen Vorhanges, der die geradlinige Grabesnische umfäumt. Eine weitere Bereicherung des Wandgrabes sehen wir in dem Monument des Dogen Marco Corner († 1367) in S. Giovanni Paolo. Der Tote ruht auf einem Paradebett; darüber zieht sich an der Wand eine Reihe von fünf Nischen

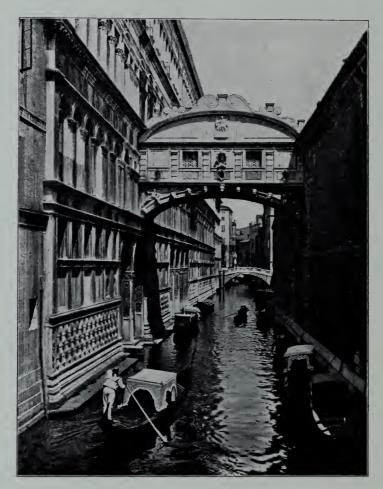

fig. 52. Seufzerbrücke.

hin, in denen Heilige stehen. Das gegenüberliegende Denkmal des Dogen Michele Morosini († 1382) zeigt den gotischen Typus in seiner voll entwickelten form. (Abb. 55) Die Nische ist von einem reich skulptierten Bogen überwölbt, den zwei tabernakelartige Türmchen flankieren; überhaupt ist die Ausstattung die prächtigste, und das Mosaik des Gekreuzigten im Bogenfelde in edlem Stil gehalten.

Die letzte Entwickelungsphase der gotischen Skulptur in Venedig ist mit dem Namen der Künstlerfamilie der Massegne verknüpft. Darin, daß wir sie als familie betrachten müssen, offenbart sich die noch mittelalterliche Art eines mehr korporativen als individuellen Schaffens. Bei aller Unbeholsenheit in der Stellung

und der Unsicherheit ihrer Körperverhältnisse erscheinen ihre figuren doch als die Vorboten einer neuen Zeit in dem individuellen Ceben der Köpfe, dem weicheren fluß der Gewandung. Das hauptwerk ihrer früheren Zeit besindet sich außerbalb Venedigs. Es ist der große Marmoraltar in S. francesco zu Vologna, beglanbigt als das Werk der Brüder Jacobello und Pierpaolo dalle Massene. Veinahe ein Jahrzehnt später (1397) wurden die Statuen der Maria und der Apostel vollendet, die den Cettner der Markuskirche schmücken — noch energischer im Ausdruck als die Vologneser Skulpturen. Pietro Paolo allein ist neuerdings als der Meister des prächtigen Mittelsensters an der Südseite des Dogenpalastes entdeckt worden. Von Polo nato de Jachomell rührt das schlichte Wandgrab des Jacopo Cavalli († 1384) in S. Giovanni e Paolo (Cappella di Pio V)



fig. 53. Die Prigioni (Gefängnisse).

her. Es ist vollständig bemalt und bleibt trotz seiner Verstümmelung (die Statuen der Tugenden sind abgebrochen) doch eines der schönsten gotischen Gräber Venedigs.

Durch Stilverwandtschaft offenbaren sich serner als Massegnearbeiten, um nur die bedeutenderen zu nennen: die beiden Veniergräber (des Dogen Antonio, seiner Gattin und Tochter) in S. Giovanni e Paolo (Abb. 56), der Altar in der Tauskapelle der Frari, sowie das Savellodenkmal in derselben Kirche. Die Reiterstatue aus vergoldetem Holze, die hier zuerst (1405) erscheint, wird in der folgezeit die gewöhnliche Ehrung, welche die Republick ihren verdienten Generalen gönnte. — Von den Skulpturen des Dogenpalastes reihen sich stilverwandt diesen Werken an: eine Reihe von Kapitellen, sowie die Eckstulpturen des ersten Elternspaares (Abb. 57) und von Noahs Schande.

Toskanische Einflüsse sind es abermals, welche in der venezianischen Plastik die Zeit des Ueberganges aus der Gotik in die Kunst der Renaissance charakte-

risieren. Das schöne Hochrelief vom Urteil Salomonis an der Ecke des Dogenpalastes neben der Porta della Carta ist das Werk zweier florentiner, des Pietro di Viccolò da firenze und des Giovanni di Martino da fiesole (Abb. 58). Es ist nicht nur die sein erwogene Komposition dieser fünf figuren an einer so schwierigen Stelle, sondern mehr noch der Abel in der Körperbildung und Gewandung, der dieses Bildwerk über alles erhebt, was die frühere Zeit der Massegne geleistet hatte. Dieselben Künstler gingen in einem zuvor entstandenen Skulpturwerk, dem Grabmal des 1423 verstorbenen Dogen Commaso Mocenigo in



fig. 54. S. Maria della Salute.

San Giovanni e Daolo, vollkommen auf die venezianische Tradition ein, doch nur um sie durch eine geistreiche Weiterbildung zu ver= edeln. Der Sarkophag mit seinen figurennischen, die Reihe von Beiligen an der Wand darüber waren ältere Motive. Beide Teile werden aber hier verbunden durch den Baldachin, der inmitten jenes Bilderrahmens aus der Wand vorspringt und von dem die falten eines Dor= hangs schwer über das Bett herab= wallen. So ist die Einheit eines idealen Raumes auf eine neue Urt hergestellt (Ubb. 59).

Ein anderer florentiner, der sogenannte Meister der Pelles grinikapelle in S. Anastasia zu Verona, war der Schöpfer des überreichen Terrakottadenkmals, in welschem der Beato Carissimo da Chioggia beigesetzt wurde. Das Grab, im rechten Querschiff der frari aufgestellt, gehörte der fasmilie Buon, woraus die irrtümliche

Unnahme entstanden ist, die auch durch eine Inschrift verewigt wurde, daß dies die Ruhestätte des Beato Pacifico Buon sei. Der Reichtum florentisnischer Ersindung und formenschöne ist hier ausgeschüttet über die alte venezianische form des spitzbogig überwölbten Aischengrabes. (Alles ist freilich arg verstümmelt.) Die Doppelnatur des Kunstwerks hat die Italiener vielsach bestemdet und einen fleißigen forscher venezianischer Kunstgeschichte sogar zu der wundersamen Meinung verleitet, daß er hier ein schwülstiges deutsches Produkt vor sich habe (Abb. 60).

Der große Meister der florentiner frührenaissance, der als die treibende Kraft hinter diesen Künstlern und ihren Werken stand, Donatello, ist selbst auch in Venedig vertreten durch einen in Holz geschnitzten Johannes den Täufer, den er 1451 von Padua aus sandte (Abb. 61). Die Figur — in einer linken Chorkapelle der Frari aufgestellt — zeigt den Täufer als den weltkremden Asketen mit einem gleichsam nach innen gewandten Blick. Es ist merkwürdig, daß die Venezianer von Vonatello, der in ihrer Nachbarschaft, in Padua, eine Reihe seiner Hauptwerke schuf, nicht noch mehr zu besitzen wünschten. Vielleicht war er für den veneziannischen Geschmack zu herbe. Um dieselbe Zeit wurde ein tüchtiger Mailänder



fig. 55. Grab des Dogen Michele Morosini in San Giovanni e Paolo.

Bildhauer, Matteo dei Raverti, der unter anderem das schönste der Borromeogräber auf der Isola bella geschaffen hat, wiederholt in Venedig beschäftigt, so viel man sehen kann, jedoch vorwiegend für dekorative Bildnereien (an der Cà d'oro, dem Ospedale della Misericordia, dem Portal von S. Giovanni e Paolo).

Eine viel umfassendere Chätigkeit durfte ein anderer Combarde, Antonio Rizzo aus Verona, entfalten. Wir haben den vielgewandten Mann bereits als einen der Architekten des Dogenpalastes kennen gelernt, als Befestigungsingenieur wurde er 1475 für die Verteidigung von Scutari verwendet, sein Bedeutendstes

hat er aber als Vildhauer geleistet. Ceider nur fand seine Wirksamkeit eine jähe Unterbrechung, als er 1498, wegen großer Unterschleise von den Gerichten bedroht, nach Uncona entstoh.

Unter seinen Bildwerken sind unstreitig die bedeutendsten die Figuren des ersten Elternpaares, die er für zwei Nischen an der Torricella des Dogenpalastes gegenüber der Riesentreppe ausführte. Die Eva hat man in ihrer etwas dürftigen



fig. 56. Grabdenkmal des Dogen Untonio Venier in San Giovanni e Paolo.

Körperbildung nicht mit Unrecht ihren Genossinnen in der altstandrischen Malerei verglichen, der Adam aber ist ein Meisterwerk ersten Ranges. (Abb. 62, 63). Der Apfel in seiner Cinken hat nur den Wert eines herkömmlichen Attributs. Mit atemlosen Staunen, die großen Augen weit geöffnet, scheint hier der erste Mensch den Wundern der Welt zu begegnen. Die Körpersormen sind mit der ganzen Unbefangenheit der Frührenaissance der Natur nachgebildet. Daß Eva dabei nicht besser gefahren ist, war wohl nur Schuld des Modells. Es war das

Privileg der frührenaissance, daß sie zu gleicher Zeit sehr naturalistisch und doch monumental sein konnte. Beide Eigenschaften vereinigt in hohem Grade die männliche Broncebüste im Museo Correr, die man, ich weiß nicht ob mit Recht, für das Vildnis des Andrea Coredan erklärt. (Abb. 64). Jedensalls muß man sie für ein Werk des Rizzo halten. — Sein berühmtes Grabmal des Dogen Niccold Tron in den Frari ist das erste der großen Renaissancegräber Venedigs — nebenbei bemerkt auch für die Ruhmsucht jener Zeit ein gutes Veispiel. (Abb. 65).



fig. 57. Der Sündenfall, Gruppe an der Südwestecke des Dogenpalastes.

Der künstlerische Auswahd stand nämlich im umgekehrten Verhältnis zu der Bebeutung des verherrlichten fürsten, der nach zweijähriger thatenloser Regierung (1433) die Augen schloß. Der Ausbau erinnert einerseits an die Vielgeschossisseit der Fassaden des Combardistils, andererseits, in der Reihe von figurennischen über dem Sarkophag, an die Anordnung der älteren gotischen Gräber Venedigs. Das Wertvollste ist die Porträtsigur des Dogen, der zwei Stockwerke unter seinem Sarge noch einmal erscheint, mit der Miene eines bauernschlauen alten Hausvaters, der

uns aus seiner Thüre entgegentritt. Die idealen figuren der Tugenden fallen daneben beträchtlich ab, was indessen bei einem Künstler von so ausgesprochener Neigung zur Naturbeobachtung wie Rizzo nicht zu verwundern ist.

Eine leidige Verwechselung der Künstlernamen hat dazu geführt, daß man lange Zeit das dem Tronmonument gegenüberstehende Grabmal des Dogen francesco Foscari († 1457) gleichsfalls für ein Werk des Rizzo hielt. Es gehört



fig. 58. Das Urteil Salomos. Gruppe an der Westseite des Dogenpalastes.

jedoch einem anderen Untonio an, mit dem familiennamen Bregno, der aus Como ein= gewandert war. In der That hat stilistisch das foscarident= mal mit dem des Niccolò Tron kaum irgend etwas gemein. Dort fanden wir die voll ent= faltete frührenaissance, bier hat der Künstler noch überall mit dem neuen Stil gerungen. Die Gefanitanordnung, der Giebel mit seinen Kriech= blumen, die Konsolen Sarkophags sind rein gotisch, daneben finden wir korinthische Säulen und Dilasterkapitelle und oben ein antikes Kon= solengesims. Die weiblichen Idealfiguren der Tugenden find sehr schön, namentlich an der Vorderseite des Sarkophags. Weit näher als dem Untonio Rizzo steht das Denkmal jeden= falls dem bedeutendsten der damaligen einheimischen Bild= hauer Benedigs, dem Barto= Iommeo Buon. Dessen Porta della Carta ist schon früher erwähnt worden. Ihrer wert= vollsten Zierde wurde sie be=

raubt, als der Pöbel zur Franzosenzeit die Gruppe des vor dem Markuslöwen knieenden francesco foscari zerstörte. (Gegenwärtig modern ergänzt). Weitere Proben der im Vergleich zu den Renaissancemeistern etwas schwerfälligen Bildnerei Buons sind in den figuren an Sta. Maria dell Orto enthalten, in dem Altar der Modonna dei Mascoli und in den Giebelskulpturen der Markuskirche. (Abb. 16). Seine Begabung führte Buon mehr auf die dekorative als auf die sigurale Plastik. Wenn die eben genannten Meister die Bedeutung hatten, daß sie der Renaissance die Wege bahnten in die Bildnerei Venedigs, so erscheinen als die maßegebenden Meister der entwickelten Frührenaissance dieselben Combardi, die auch in der Baukunst der Stadt eine analoge Rolle gespielt haben. Die Combardi waren — wir wiederholen es — nicht venezianischer Abstannung; dennoch aber haben sie sich bald so völlig in die Anschauungen ihrer neuen Umgebung eingelebt, daß sie venezianischesten Künstler ihrer Art und ihrer Zeit erscheinen. Pietro



fig. 59. Monument des Dogen Commaso Mocenigo in S. Giovanni e Paolo.

Combardo brachte aus seiner Heimat einen Schatz der zierlichsten Dekorationsformen mit. In Venedig sernte er seinen Stil in siguraler Plastik an griechisch antiken Vorbildern veredeln, die man hier eher als irgendwo sonst in Italien kennen sernen konnte. Vielleicht war seine Neigung mehr auf ernste sigürliche Arbeiten gerichtet. Die Statuen der Heiligen Hieronymus und Paulus in Santo Stefano und das Mocenigograb in S. Giovanni e Paolo sassen dergleichen vermuten, indessen der Geschmack der Venezianer begünstigte nun einmal das heiter Dekorative in der Kunst, und Pietro Combardo hat sich ihm gesügt. In der Gefantheit der Arbeiten, die er und seine Söhne Tullio und Antonio hinterlassen haben, nimmt die Dekoration den größten Platz ein. Alles, was sie hier an heiteren Spielen der Phantasse, an Tiergebilden und Rankenwerk auf friesen und Pilastern gemeißelt haben, zeichnet sich ebenso sehr durch Reichtum



fig. 60. Monument des Beato Carissimo da Chioggia (gewöhnlich ausgegeben für das Grab des Beato Pacifico Buon).

der Ersindung wie durch ungemein zierliche Arbeit aus. Neben dem Hauptwerk der Schule, der Miracolikirche, ist da namentlich auf den Kuppelraum der Hauptkapelle des Chors in S. Giobbe und auf die Cappella Giustiniani in S. Francesco della Digna hinzuweisen. Auch abgesehen von solchen, rein architektonisch dekorativen Arbeiten giebt es kaum ein plastisches Werk der Schule, das nicht im wesentlichen dekorativen Charakters wäre.

Das Schicksal wollte es, daß eben zu jener Zeit innerhalb von fünf Jahren

(1475—1478) vier Dogen starben: Miccold Tron, Miccold Marcello, Pietro Mocenigo und Andrea Vendramin. Dadurch wurde den Bildhauern viermal nacheinsander dieselbe Aufgabe gestellt, jedesmal mit der Eröffnung reichlicher Mittel.

Wie Rizzo in seinem Trongrab die Aufgabe gelöst hatte, haben wir gestelhen. Sehr verschieden davon behandelten die Combardi das nächste Denkmal, das dem Dogen Niccold Marcello gewidmet war (früher in S. Marina, jest in

5. Giov. e Paolo). (21bb. 66). Der Hufbau ist weit geschlossener: eine einzige Bogennische mit dem Sarfophag des Verstorbenen wird von kleineren Mischen in zwei Geschossen flankiert. Das Prunkbett, auf dem der Tote ruht, steht auf dem eigentlichen Sarkophage. Die Wiederholung dieses Teiles wirkt aber kaum störend, da der schlichte Sarg durchaus nur als ein Sockel erscheint. Auf den ornamentalen Schmuck des Ruhebettes, der Pilaster, Bogen und friese ist die größte Sorgfalt verwendet, dagegen ist es wohl= weislich vermieden, die Person des Dogen lebendig und unmittelbar vor den Beschauer zu stellen. Im Vergleich zu dem Trongrabe sind auch die allegorischen Frauengestalten leblos. Wenn hier alles die geweihte Ruhe des Grabes ausdrückte, so tonen uns aus dem Denkmal des Pietro Mocenigo Ruhmes= fanfaren entgegen. hier ist der Tod überwunden. Wie im Triumphe wird der siegreiche Admiral, auf seinem Sarkophage stehend, von drei Kriegern getragen. Der geöffnete Herzogsmantel läßt den Panzer durchschimmern. Er nuß einen prächtigen, trotigen Kopf gehabt haben, dieser Mocenigo. Wahrscheinlich hätte Rizzo noch etwas ganz anderes daraus gemacht, aber selbst in diesem etwas starren Abbild ist er impofant. In dem sichtlichen Bestreben, möglichst viel figuren anzubringen, hat Pietro Combardo die zurücktretenden Seitenteile des Denkmals in Mischen aufgelöft, aus deren dunklem Grunde Kriegergestalten hell hervortreten. Leider nur sind diese schlanken Bursche ohne jedes individuelle Leben (Ubb. 67).



fig. 61. Johannes der Täufer, Holzstatue von Donatello.

Alehnlich disponiert — ohne die Aischenreihen an den Seiten und mit ruhens der Gestalt des Toten — ist das Monument des Jacopo Marcello in den frari. — Die reisste Sösung der Aufgabe des fürstengrabes sehen wir in dem letzten Denkmal der Gruppe, das Andrea Vendramin gewidmet ist. Der Ruhm preist es als das schönste der venezianischen Grabmäler, und mit Recht. Ceider nur ist es in seiner gegenwärtigen Verfassung verstümmelt und sinnlos verändert. Die Architektur des Ausbaues ist stärker als bisher betont. Zwei hohe korinthische Säulen tragen den Bogen der Grabesnische. Am Sarkophage scheint der Chor

der Tugenden den Toten zu beklagen, der ihnen zu häupten ruht. Einst standen in den Seitennischen Adam und Eva. Eine Zeit, die an ihrer Nacktheit Unstoß nahm, hat sie jedoch entsernt und statt ihrer die beiden Schildhalter von den Postamenten neben dem Denkmal an diese, für ihren Charakter viel zu wichtige Stelle versetzt. Das rein Ornamentale tritt hier maßvoll auf, die Kiguren sind feiner



fig. 62. Adam, von Antonio Rizzo.

Torricella des Dogenpalastes.

Gig 63. Eva, von Antonio Rizzo.

Torricella des Dogenpalastes.

Gussindessen den Beschauer gesangen nimmt, ist die Harmonie des Ganzen. Ein reiner Wohllaut tönt uns aus allen Teilen des schönen Grabes entgegen. (Abb. 68).

Don den vielen Bildwerken der Combardi, die noch in den Kirchen Venes

Don den vielen Bildwerken der Combardi, die noch in den Kirchen Denesdigs verstreut zu sehen sind, sei als eines der frühesten das Grabmal des Dogen Pasquale Malipiero († 1462) in S. Giovanni e Paolo genannt, aus späterer Zeit das große Relief der Krönung Mariae in S. Giovanni e Crisostomo, der reizende Altar mit Johannes dem Täufer und Petrus in San

Martino, das Relief der Pietà in der Cappella Gussoni in San Lio — wahrsscheinlich alle von Tullio Combardo. Die beiden Altärchen der Heiligen Paolo und Jacopino in der Markuskirche gehören dagegen offenbar dem alten Pietro Combardo an.

Die Vorzüge des Vendramindenkmals vor den anderen seiner Urt sind wahrscheinlich der Mitwirkung eines Bildhauers zuzuschreiben, der aus der Schule der Combardi hervorgegangen, sie bald alle entschieden überragte, des Alessandro



fig. 64. Büste des Undrea Loredan, von Antonio Rizzo.

Ceopardi. Sein Name prägt sich spielend jedem Besucher Venedigs ein als der des Meisters der drei wundervollen flaggenmasten vor der Markuskirche (Abb. 69). Ceopardi hat in der Gliederung und Ausschmückung ihrer bronzenen fußgestelle so sehr das Rechte getroffen, daß er hier für alle folgezeit ein Vorbild abgegeben hat, das unendlich oft variiert und kopiert worden ist. In seinen figuren ist Ceopardi zierlicher als die Combardi. Einen schönen Typus eines schlanken lockigen Jünglings von etwas sentimentalem Ausdruck hat er in den beiden Gepanzerten am Vendramingrabe geschaffen. Zwei nackte Schildhalter vom selben Denkmal sind in das Berliner Museum geraten. Von edler Schönheit sind auch seine



fig. 65. Monument des Dogen Niccolò Tron in S. Maria dei Frari, von Antonio Rizzo.

bronzenen figuren der Tugenden, die den Sarkophag des Kardinals Zen in San Marco umstehen. In florenz hätte ein solcher Mann an einer Reihe großer Aufgaben sich vielleicht zu einem der führenden Meister seiner Zeit entswickeln können. In Venedig mußte er seine besten Kräfte in dekorativen Arbeiten erschöpfen.

Selr bezeichnend ist es, daß die Venezianer eine große Aufgabe monumen=



fig. 66. Monument des Dogen Niccold Marcello in S. Giovanni e Paolo.

taler Plastik keinem ihrer einheimischen Meister anvertrauen mochten. Um das Denkmal auszuführen, das der General Bartolommeo Colleoni sich von der Republik in seinem Testamente als Gegengabe für sein Vermögen ausbedungen hatte, schrieb man eine Konkurrenz unter den bedeutendsten Bildhauern Italiens aus, als deren Sieger Andrea del Verrocchio den Auftrag erhielt. Die Statue wurde die letzte und zugleich die größeste und schönste Arbeit des Meisters, der einen Ceonardo zu seinen Schülern zählte. So aus einem Gusse sind nie wieder

Roß und Reiter in der Kunst verewigt worden. Dies ist mehr als das Vildnis des Condottiere Colleoni, der gegen gute Bezahlung die Kriegshändel der Republik gegen francesco Sforza austrug — dies ist der Typus des Kriegshelden in einem Seitalter, wo die Moral gar nichts, rücksichtslose Entschlossenheit und Menschenwerachtung alles galten. Der hengst stampft schwer einher — man meint, es müsse über ein blutiges Blachseld gehen. In seinem Sattel sitzt wie angeschmiedet in schwerer Rüstung der Reiter mit einer Miene, die man einfach als schrecklich



fig. 67. Monument des Dogen Pietro Mocenigo in San Giovanni e Paolo.

bezeichnen muß. Verrocchio hat hier — bei aller äußerlichen Auhe der Haltung — ein Maß des Ausdrucks gewagt, das hart an Uebertreibung grenzt. Noch etwas mehr und aus dem Helden wird ein Eisenfresser. Nur ein Künstler, der ebenso feinfühlig wie genial war, durfte so weit gehen. Verrocchio starb über dem Gusse. Alessandro Ceopardi besorgte dann die letzte Ausführung. Sein Name steht auf dem Sattelgurt des Rosses. Sein Werk ist auch der schöne Sockel mit seinen sechs korinthischen Säulen und dem reich geschmückten fries. Er er

scheint manchen allzu hoch und in der That würde eine Verfürzung um die beiden untersten Stufen nichts schaden (21bb. 70, 71).

Der Colleoni war das letzte und großartigste Denkmal der frührenaissance Einen vollkommen neuen Abschnitt bezeichnet in der Entin Denedig gewesen. wickelung der venezianischen Bildnerei ebenso wie in der Architektur das Eindringen der Hochrenaissance. freilich — wir beeilen uns, es hinzuzufügen stehen beide Stilperioden hier nicht in demselben scharfen Gegensatze zu einander, wie etwa in florenz. Dort folgte seit dem Beginn des sechzehnten Jahrhunderts auf die Zeit des Individualisierens, des zierlichen und gefälligen Ausschmückens, eine Zeit des bewußten Idealisierens, der freudlosen Großartigkeit. In Venedia hatte man es mit den Aufgaben der Plastif nie so streng genommen. gesprochene Vorliebe für reiche dekorative Effekte hatte hier den Charakter der Bildnerei des Quattrocento bestimmt und sie milderte auch den Ernst der Boch renaissanceskulptur. Dies war um so eher möglich als an der Pforte der neuen Seit eine so schmiegsame Künstlernatur stand wie Jacopo Sansovino. man sich das Wesen seiner venezianischen Skulpturen vorhält, so begreift man es faum, daß ihr Meister im vertrauten Umgang mit Undrea Sansovino groß geworden war und später seine tiefsten Eindrücke von Michelangelo empfangen hatte. Jene beiden gingen wahrlich auf etwas anderes aus. In allem Aeußerlichen freilich erinnern Jacopos figuren bald an Undreas allgemeine Schönheit, bald an Michelangelos gewaltsame Stellungen. Ihnen allen läßt sich wenigstens das Gute nachsagen, daß sie von groben Uebertreibungen frei sind, in einer Zeit, wo in Italien gerade die Plastif zusehends manierierter wurde. ferner sind sie mit wenigen Ausnahmen fehr glücklich dem architektonischen Raum eingefügt, in dem hierfür kam Jacopo Sansovino seine umfassende Künstlerbildung zugleich als Baumeister und Bildner zu statten.

Gewöhnlich lernt der Fremde Jacopo Sansovino als Bildhauer zuerst in den beiden Giganten kennen, die der Treppe des Dogenpalastes den Namen gegeben haben. Der Eindruck ist nicht der günstigste. Mars und Neptun personifizieren im Sinne der antiken Bildung jener Zeit die Macht der Republik zu Cande und zur See. Das beste, was sich von ihnen sagen läßt, ist, daß ihre Größenverhältnisse der Treppe und den Arkaden hinter ihnen glücklich entsprechen. Im übrigen sind sie in ihrer Stellung ebenso nichtssagend wie in ihrer Körperbildung, der greise Neptun mit seinem zurückgewehten Barte ist nicht einmal würdig.

Ganz anders wird man Sansovino in dem Skulpturenschmuck der Loggetta di San Marco schätzen. Die vier Bildsäulen nehmen sich vortrefflich in den Nischen aus. Der Upoll ist von ausgezeichnetem Liniensluß, wenn auch von sehr unpersönlicher Schönheit. Die Stellung der erhöhten linken Schulter wird durch die Haltung vollkommen motiviert und ist keineswegs eine sehlerhafte Bildung. Die ernste Friedensgöttin, die ihre Fackel senkt, zeichnet sich durch trefflich behandelte Gewandung aus und erinnert in ihrer Haltung deutlich an Vorbilder Michelangelos (Abb. 72, 73). Die marmornen Hochreliefs der Attika ermangeln zwar des tieseren selbständigen Wertes, wirken aber an ihrem Platze sehr alücklich. In seinem großen



fig. 68. Grabmal des Dogen Andrea Vendramin in S. Giovanni e Paolo.

Grabmal des Dogen Francesco Venier († 1556) in S. Salvatore erreichte Sansovino nicht von serne die annutige Schönheit der Frührenaissancegräber.

Das Gerüft ift ein reizloser faffaden= bau, reich gegliedert mit kostbarem bunten Marmor. Die Bildnisfigur des ruhenden Dogen würdig, aber ohne schärfere Charafteristif, am besten die schöne figur der Hoffnung in der rechten Mische. Die Markuskirche vereinigt eine Reihe von Sansovinos besten Bronzearbeiten. Die größeste Sorgfalt hat er wohl auf die Thür verwendet, die aus dem hinterraum des Chors in die Sakristei führt. Die vortretenden Köpfe an ihren Ecken follen Bildnisse von Sansovino selbst, von Tizian und Aretino darstellen. Vortrefflich sind die Prophetenfiguren an den umrahmenden Teilen, weniger gelungen, unruhig überfüllt, die mitt= leren Reliefs der Grablegung und der Auferstehung Christi. Dasselbe gilt von den sechs Reliefs aus der Beschichte des heiligen Markus an den seitlichen Balustraden des Chors. Die Statuetten der vier Evange= listen vor dem Hochaltar lassen in ihrer Haltung wieder deutliche Unklänge an Michelangelo wahrnehmen.

Uls Sansovino die Augen schloß war die Renaissancekunst schon in ihre letzte Entwickelungsphase einge= treten, die ihren Gipfelpunkt im Barock erreicht. Mie waren Sie Künstler so selbstgefällig gewesen wie bamals. Nachdem sie auf einen Michelangelo zurückblicken konnten, glaubten sie, daß die Kunst ihnen feine Aufgaben mehr stellen könne, die nicht spielend zu lösen seien. Die ruhige Schönheit genügte nicht mehr,



fig. 69. Alessandro Ceopardi. fußgestell eines flaggenmastes auf der Piazza.

man suchte durch ein zum Affekt gesteigertes Ceben, durch gewaltige Bildung der Muskeln, durch riesige Dimensionen, immer stärkere Wirkungen zu erzielen. Dabei wurde die bedächtig abwägende Arbeit als unnötige und wohl gar

unkünstlerische Klauberei verachtet. Der Meister sollte sich auch in der Geschwindigkeit der Produktion offenbaren. Man schwindelt, wenn man die Unmasse dessen erfährt, was solch ein angesehner italienischer Künstler des siebzehnten Jahrhunderts in den wenigen Jahrzehnten eines Menschenlebens alles zussammengemalt oder zemeißelt hat. Selten ist auch für Kunstzwecke von fürsten und reichen Privatpersonen so viel aufgewendet worden wie damals. Indessen,



fig. 70. Von Verrocchios Monument des B. Colleoni.

die Menge und die Leichtigkeit der Produktion wurde entwertet durch die allgemeine Oberflächlichkeit der Arbeit. Für die Architektur stand dabei nicht so sehr viel auf dem Spiel als für die Plastik oder die Massen, in denen die Persönlichkeit des Künstlers sich in ungleich höherem Maße äußern kann und soll. Der Mangel an Persönlichkeit ist es gerade, den wir heute an den sonst oft brillanten Erzeugnissen barocker Kunst so schnerzlich vermissen. Der eine Michelangelo reichte aus, um ganze Geschlechter von Bildhauern nach ihm mit so viel Seele und Leidenschaft zu versorgen, als sie brauchten.

50 erscheinen uns denn auch schon Sansovinos venezianische Aachsolger — die Danese Cattaneo, Alessandro Vittoria, Girolamo Campagna, Tommaso Compardo und wie sie alle heißen — obwohl wir ihre Aamen und Werke kennen, doch wieder als Gruppe, ähnlich wie die mittelalterlichen Künstlerfamilien. Um



. fig. 71. Monument des B. Colleoni.

meisten von ihnen hat Alessandro Vittoria aus Trient in Venedig gearbeitet (1525—1608). Er ist in seiner Weise sehr geschickt — wie überhaupt seine Zeitzgenossen und Nachfolger selten unter ein anerkennenswertes Niveau von Kunststertigkeit herabsinken — manchmal jedoch wirkt er — wiederum gleich vielen anderen — geradezu widerwärtig durch eine ganz sinnlose Bewegtheit. (Man sehe 3. B. den Täuser über dem Weihwasserbecken in S. Francesco della Vigna.) Mit Vorliebe stellt er einen muskulösen Greis mit wallendem Barte dar

(hieronymusstatue in den Frari, Antonius auf dem Altar in S. Francesco della Vigna), in dessen Antlitz man das Ebenbild des greisen Tizian hat erkennen wollen (Albb. 74). Don seinen Einzelfiguren ist am erfreulichsten der Zacharias über dem Portal der ihm geweihten Kirche, eine würdige maßvolle Gewandstatue. Man rühmt insonderheit Vittorias Porträtbüsten — eine der besten, sein Selbstbildnis,



fig. 72. Jacopo Sansovino. Apollo.



fig. 73. Jacopo Sansovino. Der Genius des friedens.

schmückt sein Grabdenkmal in S. Zaccaria. Die wertvollsten seiner übrigen Büsten sind ins Ausland geraten. Gewiß sind diese Büsten geschickt und wirksam arrangiert. — Indessen, enthält nicht dieses Lob schon einen Tadel? — Ein Künsteler, der sich liebevoll in ein Bildnis versenkt, hat etwas besseres im Auge als ein "effektvolles Arrangement".

Um meisten individuelles Ceben hat unter den Nachfolgern Sansovinos wohl Girolamo Campagna, ein Schüler des Danese Cattaneo. Sein Marmorrelief über dem Hochaltar von S. Giuliano, ein toter Christus von zwei Engeln

gestützt, ist schön und edel trotz gewisser Oberslächlichkeiten. Sein berühntes hauptwerk, die Bronzegruppe über dem hauptaltar von San Giorgio maggiore, stellt
Gottvater auf einer Weltkugel stehend dar, die von den vier Evangelisten getragen
wird. Bei aller Bravour der Ausführung hat die Gruppe schon in ihrem Gedanken für unser Gefühl etwas abstoßendes (Abb. 75). Eine gute Porträtsigur Campagnas aus seiner frühen Zeit ist die des Dogen Leonardo Loredan († 1572) in

5. Giovanni e Paolo — noch besser und reifer die Statue des ruhenden Dogen

Cicogna in den Gesuiti.

Tommaso Combardo bekennt sich inschriftlich als den Meister einer ziemlich fatalen Madonnengruppe in San Se= bastiano (Ubb. 77). Doch wozu noch weitere Mamen nennen? Die figurale Plastif ist mit der Schule Sansovinos in Venedig immer tiefer gefunken, um sich nicht wieder zu erheben. für die Dogengräber wurde schließlich eine renommistische Wandarchitektur üblich, bei der die Skulpturen von sehr mittel= mäßigen Kräften beforgt wurden. ganz besonders phantastisches Denkmal dieser Urt haben wir bereits bei den Werken des Conghena genannt, das Mo= numento Pefaro in den frari (Ubb. 76). In der anderen Dogenfirche, S. Giovanni e Paolo, steht ein Grab von womöglich noch größeren Dimensionen, auf dem die Dogen Bertuccio und Silvestro Valier und die Dogaressa Elisabetta in würdevoller Konversation begriffen sitzen.

Erfreulich bleibt daneben noch lange die dekorative Plastik in kleineren Arbeiten, in Kandelabern und dergleichen Werken. Die beiden bronzenen Brunnen im Hofe des Dogenpalastes erfreuen sich mit Recht großer Berühmtheit — reicher



fig. 74. Aleffandro Vittoria. S. Hieronymus in S. Maria dei Frari.

geschmückt ist der nördlich stehende (von Niccold de' Conti 1556) (Abb. 78), besser gegliedert der südliche (1559 von Alsonso Alberghetti). Don den marmornen Brunnenmündungen der Renaissance schmückt die schönste (aus etwas früherer Zeit) den Campo San Giovanni e Paolo (Abb. 2). — Unter den Kandelabern ist wohl der berühmteste der des Andrea Bresciano links vom Hauptaltar der Salutekirche (1570) (Abb. 79), etwas später (1598) sind die prächtigen beiden Ceuchter in San Giorgio maggiore entstanden, Arbeiten des Niccoletto Roccatagliata (Abb. 80). Weitere Beispiele wird jeder Reisende leicht in den Kirchen

Venedigs entdecken. Noch um die Mitte des vorigen Jahrhunderts entstand ein so reizendes Muster des dekorativen Bronzegusses wie das Gitterthor vor der Logsgetta (von Antonio Gai) (Abb. 81). So kehrt die Betrachtung venezianischer Bildnerei zu dem Gebiete zurück, von dem sie ausgegangen war, zur Dekoration.



fig. 75. G. Campagna: Gruppe auf dem Hochaltar von S. Giorgio Maggiore.



fig. 76. Conghena und Meldior Barthel. Monumento Pefaro in den frari.

## Die Gemälde.



nter allen Künsten, die Denedig schmücken, hat die Malerei die höchsten Ziele erreicht. Der Architektur gebrach es an Raum, um ihre würdigsten Aufgaben zu lösen. Für eine ernste und hohe Plastik sehlte es zwar nicht am Platze, wohl aber an Verständnis bei den Venezianern. Hier, wo man von den Künsten vor allem den heiteren Schmuck des Cebens verlangte, geriet die Bildnerei immer wieder in die Botmäßigs

feit der Deforation. Aur die Malerei hat sich unbeschränkt entwickeln dürfen im Sinne ihrer eigensten Gesetze. Ja, sie hat sich hier gesünder und ungestörter entwickelt als irgendwo sonst in Italien. Ihr kam gerade das zu gute, was die Baufunst Venedigs beeinträchtigt hatte, der Mangel einer tieferen Begeisterung für das Altertum. Jene überschwängliche Verehrung der antiken Kunst, wie sie lange Zeit die maßgebenden Träger der Kultur im ganzen übrigen Italien ergriffen hatte,

schloß eine einseitige Ueberschätzung der rein formalen Schönheit der Verhältnisse und der Linien in sich. Die Farbe wurde daneben vernachlässigt. Die ganze Geschichte der mittelitalienischen Malerei bis zu ihrer höchsten Blüte in Leonardo, Raffael und Michelangelo ist Zeugnis dessen. Die venezianischen Maler blieben unbefangener. Unter den Eindrücken eines reichen Farbenschnuckes an den Kirchen



fig, 77. Tommaso Combardi. Madonna in San Sebastiano.

und Palästen ihrer Stadt wuchsen sie heran, ja vielleicht wirkte sogar die Utmosphäre, in der sie lebten, versteinernd auf ihren Farbensinn ein. Der berühmte "Goldton" des Kolorits ist keineswegs das alleinige Vorrecht Tizians, er erscheint immer wieder bei den großen Malern Venedigs, von Giambellino an bis auf Untonio Canale. Und daß dieser Goldton ein Wiederschein der goldigen, dunstigen und doch so reinen Euft Venedigs sei, das hat gewiß mancher empfunden, der an schönen Sommertagen die Cagune bestahren hat.

217an könnte sich darüber wundern, daß unter so günstigen Dorbedingungen die venezianische Malerei
nicht schon viel früher erblüht sei. Denn
die Thatsache ist, daß ihre ersten führenden Meister ziemlich viel später als in
der Bildhauerei — erst im fünszehnten
Jahrhundert — austreten. Allein wenn
man sich wiederum der engen Beziehungen zum Orient und zu Byzanz
erinnert, unter deren Zeichen die mittelalterliche Kultur und Kunst Denedigs
standen, dann wird man es begreisen,
daß die starren Vorbilder der mühseligen Mosaikmalerei und der byzan-

tinischen Heiligenbilder schwer lasteten auf einer freien Entwickelung junger Talente So ist es erklärlich, daß selbst die Nähe Giottos, der (von 1303 an) längere Zeit in Padua mit einer seiner größesten Arbeiten beschäftigt war, ohne Wirkung auf die venezianische Malerei blieb — wenn man das einzige Kreuzigungsmosaik im hintergrund des Dogengrabes Morosini in S. Giovanni e Paolo ausnehmen will, das allerdings etwas vom giottesken Stile hat. Die Vilder des Jacobello del fiore, des fra Antonio da Negroponte oder des Semitecolo in der Akademie, im Museo Correr und in S. Francesco della Vigna stehen noch durchaus im Banne der byzantinischen Traditionen und leiden gleichmäßig an

starrer Ceblosiskeit der Gesichter, Ueberladung mit Figuren und mit Schmuck. Die Signoria ließ von Jacobello und von dem geistesverwandten Donato Veneziano zwei riesige Ceinewände mit dem Vilde des Markuslöwen bemalen — die unförmelichen Geschöpfe stehen jetzt im archäologischen Museum des Dogenpalastes. Als es aber eine würdige Aufgabe monumentaler Malerei galt, da mochte man sich doch nicht auf die heimischen Kräfte verlassen. Für die Ausschmückung der Sala del maggior consiglio des Dogenpalastes berief man den Umbrier Gentile da fabriano und den Veronesen Vittore Pisano. Ceider waren ihre Wandemalereien schon wenige Jahrzehnte später arg verdorben.



fig. 78. Niccolò dei Conti. Brunnen im Hof des Dogenpalastes.

Dennoch knüpfte sich an ihren Namen der befreiende Aufschwung, den bald darauf die venezianische Malerei nahm. Von dem Vater der berühmten Brüder Bellini, Jacopo, wissen wir, daß er zu Gentile da Fabriano im Schülervershältnis stand. Von den ältesten Meistern der Muranesischen Schule ist etwas ähnsliches zwar nicht ausdrücklich berichtet, allein ihre Malereien lassen es uns versmuten.

Mit den Namen Giovanni und Antonio di Murano sind eine Reihe von Gemälden in den Kirchen und in der Galerie Venedigs bezeichnet, die einersseits in der Vorliebe für reichen plastischen und vergoldeten Schmuck ihre Abshängigkeit von der alten, byzantinisch venezianischen Tradition verraten, anderersseits aber in dem milderen Kolorit und in der Lieblichkeit der weiblichen Figuren auf die umbrische Schule des Gentile da Fabriano hindeuten. Das früheste Datum

auf einem Gemälde der beiden Meister — 1440 — steht auf dem Tafelbilde der Kronung Maria in der Uf ademie (Ubb. 82). Ihr hauptwerk, in derfelben Sammlung

aufbewahrt, entstammt dem Jahre 1446. Es zeigt die Mutter Gottes mit dem Kinde auf ihrem Schoße auf reich ge= schnitztem Throne in einem prächtigen venezianischen Gartenhof sitzend, von den vier Kirchenvätern umgeben. Auf diesem Bilde verrät der eine Maler seine deut= sche Abstammung, indem er sich als Johannes Alamanus bezeichnet. Aus der Reihe ihrer übrigen Werke seien



fig. 79. Undrea Bresciano. Kandelaber in S. Maria della Salute.



fig. 80. Niccoletto Roccatagliata. Kandelaber im Chor von San Giorgio maggiore.

nur die drei vielteiligen Altargemälde in der Cappella San Tarasio in San Zaccaria (mit prächtigen reichgeschnitzten Rahmen) und die Krönung Mariä in 5. Pantaleone hervorgehoben. Antonio scheint durchaus das Bedürfnis empfunden zu haben, sich mit einem Genossen in die Arbeit zu teilen, denn nachdem Giovanni d'Allemagna aufgehört hatte sein Mitarbeiter zu sein (um 1450) vereinigte er sich mit seinem jüngeren Bruder Bartolommeo. Wir begreisen dieses Bestreben auch vollkommen, wenn wir des ziemlich schwachen und unerfreulichen Bildes gesehenken, das Antonio in seinen späteren Jahren laut der Inschrift allein vollendet hat — des Antoniusaltares in der Galerie des Cateran zu Rom.



fig. 81. Untonio Gai. Gitter vor der Loggetta.

Der jüngere Bruder des Antonio, Bartolommeo, der sich des österen auch mit seinem Familiennamen Divarini nennt, ist als die erste in sich geschlossene Persönlichkeit in der langen Reihe venezianischer Maler zu bezeichnen. Wir sehen in ihm einen ausgeprägten Charakter, vielleicht mehr noch als ein Talent. Der vorsherrschende Zug in seiner künstlerischen Physiognomie ist Männlichkeit. Er schildert uns ernste Menschen mit breiten Stirnen, starkem runden Kinn und muskulösen händen. Es sind nicht mehr die leblosen Puppen der primitiven venezianischen Malerei, aber doch phlegmatische schwerfällige Gestalten. Manchmal kann sich Bartolommeo zu großartiger Würde erheben — so in dem Markusaltar der Frari von 1474 — nie wird er anmutig und liebenswürdig. Er zeichnet sehr genau und modelliert seine Figuren so emsig in allen Teilen, daß sie zuweilen wie aus Holz geschnitzt erscheinen. Unverkennbar ist sür seine Auffassung das Vorbild der paduanischen Malerei maßgebend gewesen. Freisich war er dem großen Mantegna weder an Empsindung noch an Schöpferkraft gewachsen, nicht einmal

an farbensinn. für die technische Entwickelung der venezianischen Malerei war Bartolommeo Divarini insofern bedeutsam, als er zu den ersten gehörte, die der alten Uebung der Temperafarben entsagten, um sich der Gelmalerei zuzuwenden. Die Unregung dazu ging von dem vielgereisten Untonello da Messina aus, der seit 1473 seine in den Niederlanden gesammelten Erfahrungen den Venezianern



fig. 82. Antonio Vivarini und Johannes Alemannus. Krönung Mariae vom Jahre 1440.

mitteilte. Gleich vom nächsten Jahre an bediente sich Bartolommeo Divarini des neuen Bindemittels, freilich noch unbeholfen, nach Art der Temperamalerei. — Das früheste seiner größeren Gemälde, die Altartafel von 1464 in der Akademie, die im Mittelbilde die Madonna mit dem schlummernden Kinde in ihrem Schoße zeigt, steht auf der höhe von Bartolommeos Leistungsfähigkeit (Abb. 83). Sein reifstes und bestes Werk in Venedig dürfte neben dem bereits erwähnten Markusaltar der frari, der jetzt zerstückelte Altar des hl. Augustin in S. Giovanni e Paolo sein. Minder glücklich, flauer und beinahe manieriert, ist der dreiteilige Madonnenaltar

von 1472 in den Frari. Weiteren Werken seiner Hand wird man häusig in Denedig und in den Galerien Oberitaliens begegnen. Die späteren unter ihnen verraten in ausgedehntem Maße die Mitwirkung von Schülerhänden.

Don der Gefolgschaft der Brüder Antonio und Bartolommeo Divarini verdient ein ganz besonderes Interesse Carlo Crivelli. Leider nur ist der höchst merkwürdige Künstler in Denedig lediglich durch zwei Bilder vertreten (hieronymus und Gregorius, Rochus und drei andere heilige in der Akademie). Der Ernst der alten



fig. 83. Bartolommeo Vivarini. Madonnenaltar in der Akademie vom Jahre 1464.

venezianischen Maler steigert sich bei ihm bis zu eigensinniger härte. Manchmal ist er scharf wie gehacktes Sisen, grimmig im Ausdruck der Leidenschaften, dabei in seinen Madonnen von einer gespreizten Ueberzierlichkeit. Immer aber ergreist er den Beschauer durch seinen tiesen Ernst, erfreut ihn durch die unglaubliche Vollendung seiner Temperamalerei mit ihren reichlichen, oft plastischen goldnen Zieraten. Es giebt keinen Meister der alten italienischen Kunst, dessen Werke durchgehends so unversehrt und frisch auf uns gekommen sind wie die seinen.

Untonello da Messina, der die letzten zwanzig Jahre seines Cebens in Denedig verbrachte, läßt sich am besten im Rahmen der venezianischen Kunst betrachten. Denn hier hat er doch im Cause seines Wanderlebens die nächsten Geistesverwandten gefunden, mit denen er manche Unregungen ausgetauscht hat. Weben der technischen Sorgfalt in der Gelmalerei charakterisiert ihn eine gewisse härte der Zeichnung. Seine Idealfiguren (Ecce homo und Jungfrau der Verkündigung in der Akademie) sind weit weniger erfreulich, als seine Bildnisse, von denen die Sammlung Giovanelli ein vortreffliches besitzt (junger Mann im roten Rock). Einer lebhaften Phantasie ermangelte Untonello, dafür konnte er sich aber in der anspruchslosen Nachbildung der Natur kaum genug thun.



fig. 84. Alvise Vivarini. Johannes der Täufer. Akademie.

Die Anregungen, welche die fremden Maler Pisanello, Gentile da Fabriano und später Antonello den venezianischen Künstlern gespendet hatten, trugen nicht nur in der Schule von Murano früchte. Tur wenig später erhob sich auch die Künstlerfamilie der Bellini zu einer beständig wachsenden Bedeutung. Die Konsturrenz war den Muranesen so gefährlich geworden, daß schließlich Bartolommeo Divarini vor ihr die Segel streichen mußte. Er starb unbeachtet. Dazegen nahm ein jüngeres Mitzlied seiner familie, Alvise, den Kampf noch einmal mit jugendslichen Kräften und eine Zeit lang auch mit Aussicht aus Erfolg wieder auf.

Allvise Vivarini arbeitete mit den ererbten künstlerischen Mitteln seiner fas milie weiter. In allen Aeußerlichkeiten erinnert er in seinen früheren Gemälden an Vartolommeo. Allein er verstand es, die alten formen mit neuem Geiste zu erfüllen. Gerade das, was Vartolommeo Vivarini abging, die fähigkeit, seine Gestalten zu individualisieren, war Alvises besonderer Vorzug. Man sehe seine große Madonna vom Jahre 1480 in der Akademie! Hier haben wir die erste "santa conversazione" der venezianischen Kunst vor uns. Die Heiligen paradieren nicht mehr in steiser Würde nebeneinander, sie verkehren und reden miteinander. Maria ist in aller Hoheit in goldbrokatenen Mantel auf ihrem Throne doch nur die des



fig. 85. Ulvise Vivarini. Madonna. Sakristei der Redentorekirche.

mütige Magd des Herrn geblieben. Sie scheint das Wort an den heiligen Untonius gerichtet zu haben, der bescheidentlich zu ihr hinüberblickt. Joachim bringt, den hut zum Gruße lüstend, ein Täubchen dar. Und was für prächtige Charakterstiguren stehen rechts nebeneinander, der schwärmerische franciscus und der streng asketische Greis Bonaventura. Ulvise zeigt uns mit Vorliebe schlanke, magere Menschen, die im Gegensatz zu Bartolommeos Phlegma zuweilen mit einem nersvösen Leben erfüllt sind. Das gilt insonderheit von den Einzelsiguren der heiligen Clara und des Täusers Johannes, der mit lebhaftem Gestus der hände eine Wüstenspredigt zu memorieren scheint (Ubb. 84). Der Leib des heiligen Sebastian ist zwar schematisch und etwas dürftig modelliert, aber scheint nicht sein Mund zu atmen?

— Alle diese Bilder befinden sich in der Akademie. Alvise scheute sich nicht, mit dem geseierten Brüderpaar der Bellini in die Schranken zu treten. In einem Briese an

die signoria bat er eindringlich um Beschäftigung bei den neuen Gemälden für den Saal des großen Rates, welche die verdorbenen Bilder des Pisanello und Gentile da fabriano ersetzen sollten. Ihm wurde willfahren. Gerne wüßten wir, wie sich seine Gemälde neben denen der Bellini ausgenommen haben, allein sie sind alle miteinander in dem Brande von 1577 zu Grunde gegangen. Wider Willen hat er doch wohl einiges von seinem Rivalen Giovanni Bellini angenommen. Wir möchten es vermuten angesichts der ruhig lieblichen Madonna in der Safriftei der Redentorefirche, unzweifelhaft des anmutigsten Werkes aus Alvises späteren Jahren (21bb. 85). (Ein matterer Machhall davon in der Madonna in S. Giovanni in Bragora, in welcher Kirche sich außerdem eine Auferstehung Christi von Alvise aus dem Jahre 1498 befindet.) Das letzte und zugleich eines der größesten Werke des Meisters ist der Umbrosiusaltar in der Cappella Milanesi in den Frari ein würdiges Bild heiliger Parade. Umbrosius sitzt inmitten einer festlichen Bersammlung von Beiligen auf dem Throne in einer wundervoll gemalten Pfeilerhalle. Da Allvise über der Arbeit starb, wurde die Tafel von seinem Schüler Basaiti vollendet.

Wohl gebührt dem Alvise Divarini in seiner Empfindung für individuelles Ceben, in seiner fähigkeit, ausgeprägte Charaktere zu schildern, ein hoher Rang unter den Künstlern seiner Zeit. Dennoch aber erscheint er in der härte seines Vortrags eher als der letzte Vertreter einer älteren Kunstentwickelung, denn als der Wegbereiter einer neuen Kunft. Diese Rolle ist den Mitaliedern der Kamilie Bellini von der Vorsehung zuerteilt gewesen. Der größeste unter ihnen, Giovanni Bellini, hatte in den Jünglingsjahren seines neunzigjährigen Cebens noch die ersten selbständigen Regungen venezianischer Malerei mit erlebt, nur im höchsten Greisenalter die Sonnenhelle der-Hochrenaissance zu schauen. Freilich hat er das gelobte Cand, wie weiland Moses, nur vor sich liegen sehen, ohne es selbst betreten zu können. Aber er durfte doch, zusammen mit seinem Bruder, den hohen Ruhm für sich in Unspruch nehmen, das Geschlecht der Künstler Venedigs bis an die Schwelle der höchsten Blütezeit geführt zu haben. Die Gunst äußerer Umstände hat sie dabei unterstützt. So kommt es, daß wir die Keime zur späteren Größe venezianischer Malerei beinahe alle in den Werken des Brüderpaares Bellini entdecken können.

Wir haben bereits an früherer Stelle darauf hingewiesen, daß im Mittelsalter die Maleren streng an den Raum gebunden gewesen sei, den sie zu schmücken bestimmt war. Das Medium, dessen sie sich dabei am liebsten bediente, war die Freskotechnik. Gerade sie hat in Venedig nie recht aufkommen können, wenigstens nicht bis in die letzten Zeiten der Republik. Man mochte befürchten, daß die salzigen Ausdünstungen der Lagune die Farben an der Kalkwand verderben würden. Und daß diese Befürchtungen begründet waren, bewies das Schicksal der Wandsmalereien im großen Ratssal des Dogenpalastes und später der Fresken Tizians und Giorgiones am Hondaco dei Tedeschi, die nach wenigen Jahrzehnten schon verblaßten. Was somit in Venedig die Freskomalerei entbehren mußte, das kam der Tafelmalerei zu statten. Die Maler Venedigs, die sich nur auf diesem Gebiete bethätigen konnten, verwendeten auf die Technik der Staffeleigemälde eine

ganz andere Sorgfalt als z. 3. die florentiner, deren höchste Aufgabe immer die freskomalerei blieb. Die besterhaltenen alten Temperabilder Italiens sind venezianisch und es ist kein Jufall, daß gerade in Venedig die Technik der Welfarben zuerst in Italien gepslegt wurde. Es ist klar, daß eine solche Pslege des Staffeleibildes die beste Grundlage bilden mußte für die Befreiung des Gemäldes von dem umgebenden Raume.

Und noch in einer anderen Beziehung wurde Venedig bedeutsam für die Entwickelung der modernen Malerei in Italien: in der Erweiterung des Stofffreises. Wenn schon im Mittelalter alle höhere Kunstübung im Dienste der Kirche gestanden hatte, so nahm auch noch zur Zeit der Renaissance die Kirche die besten Kräfte der Malerei für sich in Unspruch. Mur in Denedig war der Staatsbegriff fo lebendig und stark, daß er als Kulturträger gleichwertig neben der Kirche stand. Mirgendwo mußten so wie hier die Künste neben der Heiligkeit des himmels auch die Macht des Staates verherrlichen. Damit wurden den Künstlern gang andere Aufgaben gestellt. Sie waren genötigt, das Ceben ihrer Umgebung mit scharfem Auge zu studieren. Die Gemälde des Dogenpalastes sollten die Geschichte der Republik illustrieren, so wie die Kirchenmalereien die Bibel und die Cegende. Leider find uns jene älteren Gemälde des Dogenpalastes nicht erhalten, indeffen können wir als einen Ersatz dafür die Bildnereien ansehen, mit denen die Caienbrüderschaften, die scuole, wie sie in Benedig hießen, die Säle ihrer Korporationshäuser schmücken ließen. freilich galt es hier keine Verherrlichung politischer oder friegerischer Thaten, dennoch aber kamen dabei, äußerlich betrachtet, gang ähnliche Bilder heraus, weil die Venezianer es liebten, die Erlebnisse ihrer Schutzheiligen anschaulich im Gewande ihrer Zeit geschildert zu sehen. Die Schauspiele, an denen sie sich am meisten erbauten, waren die prächtigen Aufzüge, die sich an Kirchenfesten oder an Ehrentagen der Republik über die Piazza bewegten. hier wurde im langen Zuge alle Pracht seidener Staatsgewänder entfaltet, zu der die wunderbaren Bauten der Markuskirche und des Dogenpalastes den schönsten hintergrund abgaben. Solche Schauspiele wurden nun, wo es irgend anging, in die Schilderung der Cegende verwoben, sei es, daß es sich um die Auffindung oder um die Prozession des heiligen Kreuzsplitters handelte, oder um Erlebnisse der Beiligen Ursula oder Georg. Es liegt auf der Hand, daß von einer solchen Darstellungsweise bis zur Genremalerei der Weg nicht weit war.

Auch auf die kirchliche Malerei restektierte diese freude der Benezianer an der Gegenwart. Man suchte und malte die Heiligen auf dem Boden Benedigs: den Sebastian als einen blühenden Jüngling aus dem Volke, den Hieronymus als einen rüstigen, wettergebräunten alten Seefahrer, die Maria als eine glückliche und gesunde junge Mutter. So sehr auch eine rigorose kirchliche Unschauung an solch einem Geiste der Verweltlichung Unstoß nehmen mag, so sind wir doch Ketzer genug, um eben hierin ein Heil für die Kunst zu erblicken.

In den eben angedeuteten Richtungen sind Gentile und Giovanni Bellini führer gewesen. Ihren Vater, Jacopo, lernt man in Venedig in den vollkommen beschädigten fresken in S. Zaccaria (Capella San Tarasio) und in dem Madonnen-bilde der Akademie kaum kennen, wohl aber in seinen Skizzenbüchern in Condon

und Paris. Hier offenbart er sich als einen sehr achtungswerten Meister seiner Zeit, der in den Cehren der Perspektive wohl beschlagen war, antike Skulpturen studiert hatte, mehr aber noch das tägliche Ceben seiner Umgebung. Daß er in jungen Jahren ein Schüler des Gentile da Fabriano gewesen sei, ist bereits erwähnt worden. Später stand er in vertrauten Beziehungen zu Mantegna, der sein Schwiegersohn wurde.



fig. 86. Gentile Bellini: Bildnis Mahomets II. Galerie Layard. Venedig.

Das liebevolle Interesse für die Wirklichkeit vererbte Jacopo namentlich auf seinen älteren Sohn Gentile, der als der große Vorbereiter der venezianischen Genremalerei gelten kann. Nach dem Wenigen zu schließen, was von den Werken des einst hoch geseierten "Litters" Gentile auf uns gekommen ist, müssen wir anzuehmen, daß ihm am wohlsten gewesen sei, wenn er ein Vildnis oder eine Scene aus dem venezianischen Leben zu schildern hatte. Aufgaben idealen Charakters waren ihm augenscheinlich unbequem. Seine großen vier Heiligensiguren des Marcus, Hieronynnus und Franciscus (in der Fabbriceria der Markuskirche) sind uns

gelenk und schwerfällig. Auch auf dem Temperabilde des seligen Corenzo Giustiniani in der Akademie sind die idealen Engelsiguren das Schwächste, um so besser dagegen verstand Gentile sich mit dem mageren Charakterkopk des Heiligen abzusinden. Ihm wurde der ehrenvolle Austrag zu teil, für den türkischen Pokin Konstantinopel einige Vilder zu malen, die der gefürchtete Sultan Mahomet II. von einem tüchtigen abendländischen Maler ausgeführt sehen wollte. Eine köstliche Frucht dieses Ausenthalts im Orient ist das Vildnis des Sultans, das sich in der Galerie der Cady Cayard besindet (Abb. 86). Gentiles reifste Hauptwerke sind jedoch die Gemälde, die er für die Scuola San Giovanni Evangelista auszussühren hatte (jetzt in der Akademie). Sie verherrlichen die Wunder der Kreuzesreliquie, die in San Corenzo ausbewahrt wurde. Das eine der Vilder, die Heilung des Pietro di Codovico, ist durch eine umfassende Restaurierung so übel zugerichtet,



fig. 87. Gentile Bellini, 1496: Prozession mit der Krenzesrelique auf der Piazza. Akademic.

daß es kaum mehr als eine Arbeit Gentiles zu genießen ist. Die anderen beiden Bilder dagegen, die Prozession auf der Piazza und die wunderbare findung des in den Kanal gefallenen Kreuzsplitters, zeigen uns Gentile von seiner besten Seite. Bei der Prozession ist schon das Gegenständliche vom höchsten Interesse: die form der Piazza um 1500, die Markuskirche im Schmuck ihrer alten Mosaiken (Abb. 87). Weit mehr zu würdigen sind aber die köstlichen Bilder altvenezianischen Volkslebens, die sich hier vor uns entrollen, die Scharen der stumpfsinnig dreinblickenden Mönche, die schlanken Pslastertreter in ihrer knappen, vielfarbigen Tracht, die prächtigen Damen im Gefolge der Königin von Typern, die Gondolieri und Gassen jungen und Bettler.

Die Brüder Bellini ergänzten sich, und das war vielleicht ein Grund zu der Eintracht, in der sie, ohne ihre Kreise gegenseitig zu stören, neben einander lebten. Früher hat man dies so ausgedrückt, daß Gentile mehr ein Theoretiker, Giovanni mehr ein Praktiker seiner Kunst gewesen sei. Indessen nuß ich bekennen, für solche Bezeichnungen keine ungezwungene Erklärung sinden zu können. Viel eher

und Paris. Hier offenbart er sich als einen sehr achtungswerten Meister seiner Zeit, der in den Cehren der Perspektive wohl beschlagen war, antike Skulpturen studiert hatte, mehr aber noch das tägliche Ceben seiner Umgebung. Daß er in jungen Jahren ein Schüler des Gentile da Fabriano gewesen sei, ist bereits erwähnt worden. Später stand er in vertrauten Beziehungen zu Mantegna, der sein Schwiegersohn wurde.



fig. 86. Gentile Bellini: Bildnis Mahomets II. Galerie Cayard. Venedig.

Das liebevolle Interesse für die Wirklichkeit vererbte Jacopo namentlich auf seinen älteren Sohn Gentile, der als der große Vorbereiter der venezianischen Genremalerei gelten kann. Nach dem Wenigen zu schließen, was von den Werken des einst hoch geseierten "Ritters" Gentile auf uns gekommen ist, müssen wir annehmen, daß ihm am wohlsten gewesen sei, wenn er ein Vildnis oder eine Scene aus dem venezianischen Leben zu schildern hatte. Aufgaben idealen Charakters waren ihm augenscheinlich unbequem. Seine großen vier Heiligensiguren des Marcus, Hieronymus und Franciscus (in der Kabbriceria der Markuskirche) sind uns

gelenk und schwerfällig. Auch auf dem Temperabilde des seligen Corenzo Giustiniani in der Akademie sind die idealen Engelsiguren das Schwächste, um so besser dagegen verstand Gentile sich mit dem mageren Charakterkopf des Heiligen abzusinden. Ihm wurde der ehrenvolle Austrag zu teil, für den türkischen hof in Konstantinopel einige Bilder zu malen, die der gefürchtete Sultan Mahomet II. von einem tüchtigen abendländischen Maler ausgeführt sehen wollte. Eine köstliche Frucht dieses Ausenthalts im Orient ist das Wildnis des Sultans, das sich in der Galerie der Lady Layard besindet (Albb. 86). Gentiles reisste hauptwerke sind jedoch die Gemälde, die er für die Schola San Giovanni Evangelista auszusühren hatte (jetzt in der Akademie). Sie verherrlichen die Wunder der Krenzesreliquie, die in San Corenzo ausbewahrt wurde. Das eine der Vilder, die heilung des Pietro di Lodovico, ist durch eine umfassende Restaurierung so übel zugerichtet,



fig. 87. Gentile Bellini, 1496: Prozeffion mit der Kreuzesrelique auf der Piazza. Afademie.

daß es kaum mehr als eine Arbeit Gentiles zu genießen ist. Die anderen beiden Bilder dagegen, die Prozession auf der Piazza und die wunderbare findung des in den Kanal gefallenen Kreuzsplitters, zeigen uns Gentile von seiner besten Seite. Bei der Prozession ist schon das Gegenständliche vom höchsten Interesse: die form der Piazza um 1500, die Markuskirche im Schnuck ihrer alten Mosaiken (Abb. 87). Weit mehr zu würdigen sind aber die köstlichen Bilder altvenezianischen Volkslebens, die sich hier vor uns entrollen, die Scharen der stumpssinnig dreinblickenden Mönche, die schlanken Pflastertreter in ihrer knappen, vielsarbigen Tracht, die prächtigen Damen im Gesolge der Königin von Typern, die Gondolieri und Gassen jungen und Bettler.

Die Brüder Bellini ergänzten sich, und das war vielleicht ein Grund zu der Eintracht, in der sie, ohne ihre Kreise gegenseitig zu stören, neben einander lebten. Früher hat man dies so ausgedrückt, daß Gentile mehr ein Theoretiker, Giovanni mehr ein Praktiker seiner Kunst gewesen sei. Indessen muß ich bekennen, für solche Bezeichnungen keine ungezwungene Erklärung sinden zu können. Viel eher

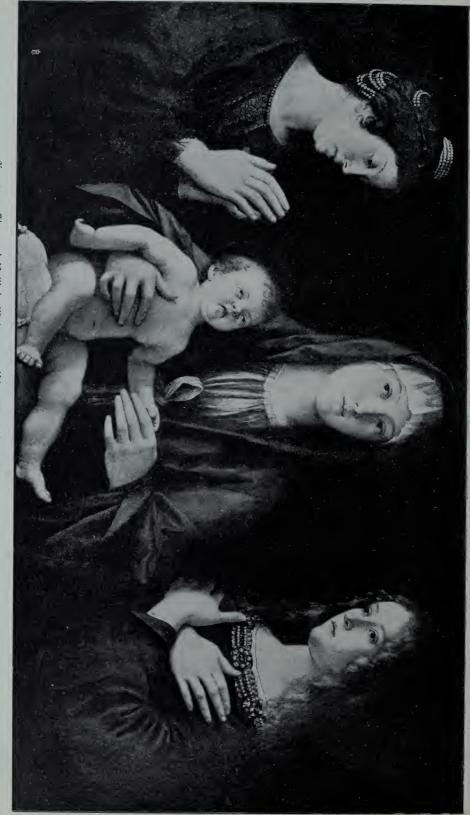

fig. 88. Giovanni Bellini: Madonna zwischen Magdalena und Katharina (um 1490). Ukademie,

erscheint uns Gentile als der Maler der Wirklichkeit in einem gewissen Gegensatze zu stehen zu Giovanni, der an idealen Gegenständen einen hohen Stil seiner Kunst ausgebildet hat. Alls einen Stilisten offenbart sich Giovanni Vellini schon in den frühesten seiner uns bekannten Vilder. Allein, während er hier sein Augensmerk hauptsächlich auf die Form richtete, die er im Anschluß an die Paduaner in strenger Reinheit zu veredeln bemüht war, so entwickelte er sich gegen das Ende seines Sebens immer deutlicher zu einem Stilisten der Farben und des Lichtes Nie aber hat er einseitig dem einen oder dem anderen Prinzip gehuldigt, denn was ihn auszeichnete, war die glückliche Harmonie der Anlagen. In jedem seiner Vilder scheint er gerade das erreicht zu haben, was er gewollt hat. Tie gewahren wir bei ihm jene Unausgeglichenheit, die als die folge eines hohen, unsbefriedigten Strebens so manchem großen Erzeugnisse germanischer Kunst anhaftet. Mit seinen größesten Schöpfungen wird uns Giovanni Vellini nicht erschüttern, wohl aber spendet er uns jene erquickende Freude, welche die Gesundheit im Vunde mit der Schönheit um sich verbreiten.

Mus seiner frühen Zeit, in der er sich seinem großen Schwager Mantegna ju nähern suchte, haben wir in Benedig die Bilder der Berklärung Christi und pietà im Dogenpalast (Sala dei tre capi) und drei Madonnenbilder in der Arstellt, wie sie das Kind anbetet, das auf ihrem Schose schlummert. Das hauptwerk dieser Epoche, eine von Heiligen umgebene Madonna, ist in S. Giovanni e Paolo samt einem der schönsten Gemälde Tizians 1867 verbrannt. Das Vorsbild des Antonello da Messina, der um 1472 in Venedig sich niederließ, wurde höchst bedeutsam für die weitere Entwickelung Bellinis im Sinne reicherer farbens und Cichtwirkungen. Eines der ersten der venezianischen Gelbilder, das tiefe färbung mit einer sehr wirksamen warmen Beleuchtung verbindet, dürste Bellinis Madonna zwischen den Heiligen Katharina und Magdalena sein (Akademie) (Abb. 88). Um dieselbe Zeit ist wahrscheinlich das prachtvolle Altarbild entstanden, das uns die Madonna in einer Mische feierlich thronend zeigt, während ihr zur Rechten und Sinken sechs Heilige aufwarten (Akademie). Durch die musizierenden Engel zu den Küßen des Thrones wird die "santa conversazione" zu einem frommen Konzert (Abb. 89). Dies hübsche Motiv hat Bellini in seinen Modonnenbildern mit Vorliebe behandelt und gerade darin hat ihn auch Dürer nachgeahmt, der 1506 in Benedig in Berührung mit dem greisen Meister kam. Das Datum 1488 trägt der dreiteilige Marienaltar in der Sakristei der frari. Man hat dieses schöne Bild mit Recht unter den Schöpfungen Giambellinos am meisten bewundert. Schon seine treffliche Erhaltung in dem prächtigen geschnitzten Rahmen trägt zu seiner Wirkung wesentlich bei. Sodann aber ist es wohl namentlich die Einsachheit der Gliederung, welche den Eindruck verstärft. In enger Nische thront allein die schönste Madonna mit dem Christfind auf ihrem Schoße, daneben stehen in den Seitenbildern zwei Paare ernster Heiligen in ruhiger Haltung. Die Würde der Gesamterscheinung, die nur durch die reizenden musizierenden Engelchen gemildert wird, hat Bellini nicht wieder erreicht. — Gerade in dieser Beziehung fällt das

Madonnenbild in S. Pietro in Murano mit dem anbetenden Dogen Barbarigo dagegen ab, so wertvoll es sonst, namentlich in dem landschaftlichen hintergrunde, sein mag.



fig. 89. Giovanni Bellini: Thronende Madonna. Afademie.

Wie Bellini noch in hohem Alter seinen Stil gewandelt habe, zeigt uns das Altargemälde in San Jaccaria, Maria inmitten der Heiligen Petrus, Katharina,

Eucia und hieronymus thronend (von 1505). Auf ideale formenschönheit ist hier weit weniger Gewicht gelegt, als auf eine weiche und tiese Lichtwirkung. Die Reslege eines goldigen Sonnenscheins erfüllen den Raum. Bei größeren Arbeiten nahm der achtzigjährige Meister fortan in ausgedehntem Maße die Beishülfe seiner Schüler in Anspruch. Dies verraten uns das (nebenbei auch stark



fig. 90. Giovanni Bellini: Madonna mit Heiligen. San Zaccaria.

übermalte) Madonnenbild in S. francesco della Digna und der prächtige Hieronymusaltar in San Giovanni e Crifostomo. Das letztgenannte Vild besdeutet übrigens — wenn auch nur wenig mehr als die Gesamtanordnung von Vellini herrühren mag — einen weiteren letzten fortschritt in der Richtung zu einer freien, rein malerischen Disposition. Gern möchte man glauben, daß wenigstens die Köpfe der Heiligen ein eigenhändiges Werk des alten Meisters seien. Wunderschön ist das träumerische Sehnen im Vlicke des Christoph, die sanste Schwermut in den Mienen Augustins ausgedrückt. Natürlich hat Vellini seine Motive manche

mal wiederholt. Die Haltung des Christfindes auf dem Vilde in S. Francesco ist dieselbe, wie die auf dem Muraneser Altar. Die Akademie weist zwei Redaktionen einer Madonna mit dem Kinde in Halbsiguren auf, von denen die minder glückliche um die Heiligen Paulus und Georg bereichert ist, die andere Madonna, die allein vor einem grünen Vorhang steht, ist eine der schönsten und würdigsten, die Bellini je gemalt hat.

Alls Vildnismaler kann man Giovanni Bellini in Venedig kaum kennen lernen, wohl aber als Candschafter. Auch hierin beruht zum Teil seine historische Bedeutung für die nachfolgenden Geschlechter. Man sehe nur, welche zarten und reizenden Candschaftsmotive er in die wunderlichen fünf allegorischen Vilder der Alkademie verwoben hat! (Die rätselhaften Darstellungen standen wohl einst in sinnreicher Beziehung zu der Vestimmung eines Möbels, das sie höchst wahrscheinslich geschmückt haben.)

Es war, als wollte die venezianische Malerei möglichst schnell alles das nachholen, was sie am Beginn ihrer Entwickelung gegenüber den anderen Cokalschulen Italiens versäumt hatte. Unter den Auspizien des letzten Divarini und der beiden Bellini drängte sich eine Schar jüngerer Künstler hervor, von denen zwar nur wenige Talente ersten Ranges waren, von denen viele aber so tüchtiges leisteten, daß sie durch ihre vereinten Kräfte Venedig in den letzten Jahrzehnten des fünfzehnten Jahrhunderts in die erste Reihe der Pflegstätten italienischer Malerei erhoben. Nach ihrer Schule lassen sich diese Maler nur schwer gruppieren, denn die Einflüsse gehen bei ihnen herüber und hinüber, und einer, der ursprüngslich alles dem Alvise Vivarini verdankt hatte, nannte sich später ausdrücklich einen Bellinischüler. Ihre Anlage bestimmte die einen mehr für die Sittenschilderung, die andern mehr für die Kirchenmalerei idealen Stils. Auch die Candschaft wird in diesem Kreise, den Anregungen des Giovanni Bellini zusolge, mehr gepflegt als sonstwo in Italien.

Die bedeutendste Persönlichkeit der ganzen Schar ist ohne frage Vittore Carpaccio. Er war ein köstlicher Sittenschilderer und als solcher seinem Meister Gentile Vellini entschieden überlegen. Don Geburt war er höchst wahrscheinlich ein Südslawe aus Istrien, aber er hat mit der Seele eines Venezianers gemalt, und keiner hat uns ein besseres — ich möchte sagen ehrlicheres — Vild des das maligen Venedig hinterlassen als er. In gewissem Sinne nimmt er somit in der Malerei eine Rolle ein, die derjenigen der ebenfalls zugewanderten Combardi in der Skulptur entspricht.

Im Vergleich zu Gentile Bellini ist der farbige Gesamtton bei Carpaccio heller und wärmer. Er beobachtet ebenso scharf wie jener, aber er weiß das Beobachtete naiver mit einer Beimischung von vielleicht unbewußtem humor vorzutragen. Wie überaus drollig sitzt zum Beispiel das hündchen da, das dem heiligen hieronymus an seinem Schreibtische zuschaut! Teben dem humor kommt bisweilen eine Phantastif zum Ausdruck, die Gentile Bellini womöglich noch serner lag. Mit sichtlichem Behagen schildert Carpaccio die Scheußlichkeit des Drachen, den der heilige Georg so trefssicher erlegt; nichts erspart er uns von dem Graus der wurmzerfressenn Gebeine und der modernden Kadaver, die das Untier benagt

hat (21bb. 94). Welche Phantasie wiederum offenbart sich in den hintergründen von Carpaccios Vildern! Seine Urchitekturen sind nicht minder venezianisch als

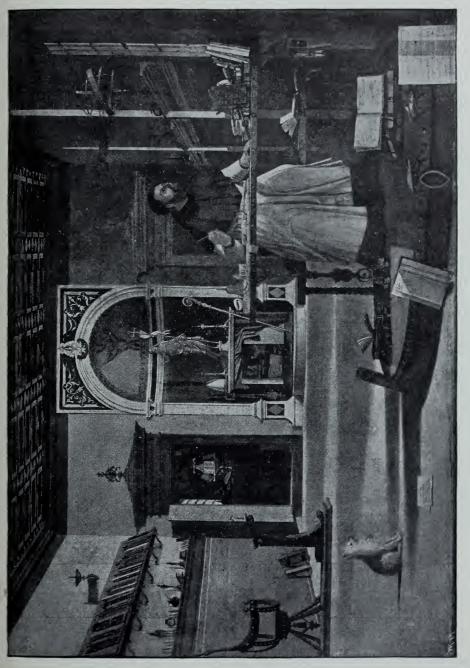

Scuola di San Giorgio degli Schiavoni Selle. fig. 91. Carpaccio: Der hl. Hieronymus in der

die des Gentile. Aber wenn jener uns schlecht und recht die Piazza oder die Bauten am Canal grande abmalt, so errichtet Carpaccio uns die schönsten Hallen

und Fassaden im echtesten Combardistil, die doch nirgendwo anders vorkommen, als auf seiner Leinewand. Dabei ist er ein Interieurmaler, wie er überhaupt nicht wieder in Venedig erstanden ist. Die Schlafkammer der heiligen Ursula, das Studierzimmer des hieronymus sind von einer Behaglichkeit erfüllt, die wir keinem Italiener zutrauen würden. hundert Kleinigkeiten spürt das Auge auf, in die der



fig. 92. Carpaccio: Traum der hl. Urfula. Afademie.

Maler sich liebevoll vertieft hat, ohne doch darum die einheitliche Gesamtwirkung zu verlieren.

Mit solchen Anlagen ausgerüstet, scheint Carpaccio uns prädestiniert zu sein zum Meister der behaglich breiten Erzählung, und offenbar wurde er als solcher auch von seinen Zeitgenossen gewürdigt. Wiederholt betrauten sie ihn mit der Aufgabe, für ihre Brüderschaftshäuser in einem Bildercyklus die Heiligenlegende zu schildern. Zwei dieser Cyklen sind in Denedig geblieben und vollständig ershalten, die neun Bilder der Arsulalegende — jetzt in der Akademie — und die



Fig. 95. Carpaccio: Die englischen Gesandten kehren mit der Antwort des Königs Maurus in die Heimat zurück. Aftademic.

zehn, verschiedenen Heiligen gewidmeten, Vilder in der Scuola di San Giorgio degli Schiavoni. Aus der Scuola di San Giovanni Evangelista, in der vorzugsweise Gentile Vellini und seine Schule beschäftigt waren, ist das Gemälde der Teuselsbeschwörung durch den Patriarchen von Grado von Carpaccios Hand auf uns gekommen (in der Akademie). Die Vilder der Ursulalegende wurden am frühesten in Angriff genommen und sind, nach den Daten auf ihnen zuschließen, in den Jahren von 1490 bis 1495 vollendet worden. Die trefssichsten



fig. 94. Carpaccio: Der hl. Georg. Uns dem Bilde in der Scnola di S. Giorgio degli Schiavoni.

unter ihnen sind wohl der Traum der Heiligen und die beiden Szenen, in denen die englische Gesandtschaft vom König Maurus empfangen und verabschiedet wird (Albb. 93).
Weit weniger glücklich als in den Ursulabildern war Carpaccio in dem Kreuzeswunder des Patriarchen von Grado, dagegen zeigte er sich in der ganzen Dielseitigkeit seiner Anlagen in dem reizenden Bilderkreise der Scuola degli Schiavoni.
Man scheue nicht die Mühe, jedes der Gemälde bei dem mangelhaften Lichte des
niederen Raumes ausmerksam zu studieren. Als Einzelsigur ist der heilige Georg
im Kampse mit dem Drachen unübertresslich. Ein nicht minder gelungenes Bild
seierlicher venezianischer festparade bietet die Tause des heidnischen Königspaares,
ein interessamischer sachtliches Candschaftsstück das Gebet Christi am Gelberg und der
liebenswürdigste Humor der Schilderung erfreut uns in den Bildern des schreibenden Hieronymus und der erschrocken fliehenden Mönche. Als venezianisches Sitten-

bild find von hohem gegenständlichen Interesse die beiden mußigen Curtisanen im Mustieren die Cangeweile vertreiben (Albb. 96).

Von leidenschaftlicher Bewegung war Carpaccio ebenso fern wie von einem idealen Pathos. Daß er aber gegebenen Falls doch die edle Würde des höheren

Kirchenbildes erreichen fonnte, be= weist seine schöne Darstellung im Tempel in der Alfademie (Abb.95). Das Bild ist verdientermaßen eines der populärsten seiner Gattung in Denedia, wobei allerdings nicht verschwiegen werden soll, daß es seine Volkstümlichkeit ebenso sehr dem klimpernden Engelsbürschen unten am Sockel verdankt wie den würdig ernsten Gestalten der Mutter= gottes und des Simeon. Das dem Carpaccio zugeschriebene scierliche Altarbild des Christus am Tische der Jünger in Emmaus rührt von anderer Hand her, vielleicht von Rocco Marconi (5. Salvatore) (2166. 97).

Dem gleichen Kreise wie Carpaccio gehören als Kräfte dritten Ranges Cazzaro Sebastiani, Giovanni Mansueti und Benedetto Diana an. Die Bilder. welche sie für die Scuola di San Biovanni Evangelista auszuführen hatten, fallen beträchtlich gegen die ihrer Mitarbeiter Carpaccio ober Bentile ab. Sebaftiani, der einen grauen fühlen farbenton bevorzugt, fällt durch die überaus schlanken Droportionen nicht nur seiner Menschen, sondern auch seiner Architekturen auf (Verleihung der Kreuzesreliquie, Madonna mit dem Kinde in der Ufademie),



fig. 95. Darstellung Christi. Afademie.

Mansueti, der ein fräftigeres buntes Kolorit anwendet, langweilt den Beschauer durch die Ungelenkheit seiner Menschengestalten mit ihrem starren groben Gesichtstypus. (Zwei Kreuzeswunder in der Akademie, seine besten Gemälde sind wohl die Orgelthüren mit vier Heiligen in San Giovanni Crisostomo). Weit über beiden würde Benedetto Diana stehen, wenn die thronende Madonna zwischen den

Heiligen Cudwig und Unna (in der Akademie, Kat. 86) wirklich sein Werk wäre. Allein das vortrefflich gezeichnete, in zurtem silbrigen Farbenton gehaltene Bild unterscheidet sich so sehr von den übrigen Werken Dianas, von denen das eine, eine Madonna mit vier Heiligen (in der Akademie), seinen vollen Namen trägt, daß die Zuweisung zum mindesten fraglich erscheint (Abb. 98). — An dieser Stelle sei



fig. 96. Carpaccio: Twei Curtisanen. Museo Correr.

es mir vergönnt, ein gutes Wort für den wackeren Marco Marziale einzulegen, den man wohl hauptsächlich darum so hart gescholten hat, weil er so wenig in den Rahmen seiner venezianischen Umgebung paßt. Er war eine grobe Natur, die für eine ideale Darstellungsweise schlechterdings kein Zeug hatte — in seinem Madonnenvild in der Galerie Cochis-Carrara zu Vergamo suchte er sich ziemlich ungeschickt etwas von umbrischer Lieblichkeit zu erborgen. Dagegen war er ein fleißiger und scharssichtiger Veobachter der Natur. Wenn man seinen Christus in Emmaus in der Akademie (Abb. 99) und seine Veschneidung Christi im Con-

servatorio dei Penitenti zu San Giobbe auf ihren Gehalt an charaktervollen Wischniffen prüft, so wird man ihm alle Unerkennung zollen müffen. Wohl mag Dürers Unwesenheit in Venedig für ihn maßgebend gewesen sein, denn daß er sich

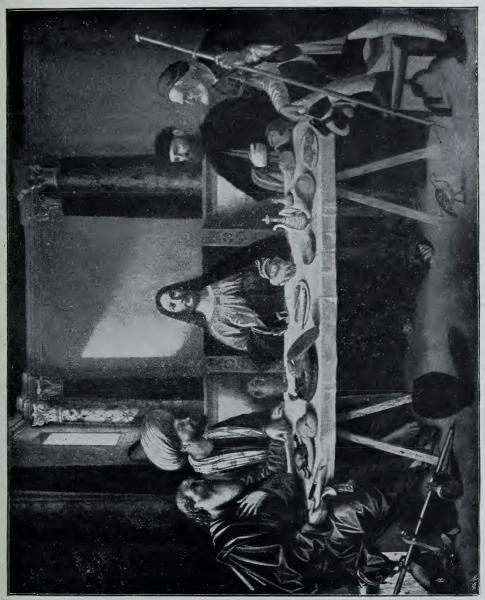

fig 97. Angeblich Carpaccio: Christus in Emmaus, S. Salvatore.

wahlverwandt zu unserem großen Candsmann hingezogen fühlte, wollen wir gern glauben.

Unter denen, die in den Spuren des Alvise Vivarini wandelten, war der bedeutendste Giovanni Battista, genannt Cima aus Conegliano (1460—1517). Alles, was eine mittlere Begabung und ein guter Farbensinn'im Verein mit ehrlichem

Bemühen erreichen können, hat Cima erreicht. Künstlerischer Ernst, gleichmäßige Sorgkalt der Arbeit und eine männliche Würde der Darstellung ist allen seinen Bildern gemeinsam. Wo immer Cima uns begegnet, ist er sympathisch, ohne gerade Begeisterung zu erregen. Er brachte aus seiner Heimat am hange der Alpen eine unverwüstliche Frische mit sich. Man meint auf seinen Bildern, deren hintergründe er am liebsten mit einer blauen Alpenkette umsäumt, kühle hochgebirgslust zu atmen. Denn so leuchtend und tief seine Farben auch sind — kein anderer Venezianer hat ihn darin übertroffen —, so wäre es doch sehr verkehrt, von einer Farbenglut bei Cima zu reden. Sein Gesamtton ist vielmehr kalt als warm. Cima



fig. 98. Benedetto Diana: Madonna mit Beiligen. Akademie.

scheint sich langsam entwickelt zu haben. Aur ungern verläßt er die Temperatechnik zu Gunsten der Gelmalerei, die er mit einer metallischen Schärfe behandelt. Eine seiner Lieblingssiguren ist der Täufer Johannes, den er als einen mageren gebräunten Usketen mit dichtem schwarzen Lockenhaar und weltverlorenem Blick trefflich zu schildern weiß. So steht er umgeben von vier heiligen, mit Prophetenmiene zum himmel aufschauend, auf dem hauptbilde aus Cimas frühzeit, dem Altar in Sta. Maria dell' Orto von 1489. Hier sind die formen, namentlich die Gewandbehandlung noch von übertriebener ängstlicher Schärfe. Vollkommen reif erscheint dagegen Cimas Kunst in dem um wenige Jahre jüngeren Altarbild der Taufe Christi in S. Giovanni in Bragora (mit reicher Landschaft). Um

dieselbe Zeit ist die Pietà in der Akademie und die Anbetung des Christstindes in den Carmini entstanden. Sein liebenswürdigstes Vild in Venedig, in dem er sich Carpaccios annutiger Erzählungsweise nähert, ist der junge Tobias, der im Geplander mit dem Engel seinen großen fisch heimbringt (Akademie). (Albh. 100). Alls repräsentatives Altarstück am schönsten der ungläubige Thomas. Die drei figuren unter einem hohen Marmorbogen vor einer fernen Allpenlandschaft sind von monnsmentaler Wirkung. (Albh. 101). Die Madonna zwischen dem Täuser und Paulus in halbsiguren und mehr noch die große Madonna auf dem Throne, von sechs Heiligen umgeben, sind in Giambellinis Geiste gedacht. Die beiden musigierenden



fig. 99. Marco Marziale: Christus in Emmaus. Afademie.

Engelchen, zu denen sich der ernsthafte Cima auf dem letztgenannten Bilde verstanden hat, lassen sich freilich weder denen Bellinis an Liebenswürdigkeit, noch denen Carpaccios an naiver Drolligkeit vergleichen (beide Bilder in der Akademie). Das reifste und beste Werk von Cimas Pinsel ist leider für Venedig verloren gegangen — die Madonna mit dem Täuser und Magdalena in der Galerie des Couvre. Wir sehen daraus, daß der greise Meister sich beständig weiter entwickelt hat in der Richtung einer edlen Lebendigkeit, so daß er schließlich einen erfolgreichen Schritt in die Kunst der Hochrenaissance wagen konnte. —

Marco Basaiti, der ebenfalls unter Alvise Divarini ausgebildet war, erreichte seinen Mitschüler Cima nicht an Calent und noch weniger an Charakter. Man lernt ihn zuerst auf Alvises großem Ambrosiusaltar in den Frari kennen, den er,

nicht gerade nut Glück, um die beiden figuren des Vordergrundes (Sebastian und Hieronymus) bereicherte. Von der streng zeichnenden und modellierenden Schule Alvises behielt er später nur eine gewisse Schärfe in den Umrissen bei, im übrigen modellierte er viel weicher, zuweilen geradezu flau. Charakteristisch ist seine Behandlung der Landschaft, in die er seine figuren geschickt hineinzusetzen weiß, austatt daß er sie wie seine Genossen vor einem landschaftlichen hintergrunde aufmarschieren ließe. Luft und Wasser versteht er vortrefflich zu malen, auffallend ist jedoch bei ihm die



fig. 100. Cima da Conegliano. Tobias mit dem Engel. Ukademie.

Dürftigkeit der Vegetation. Gras und Sträucher sind nach Möglichkeit vermieden und die Bäume erscheinen gewöhnlich als dürre Besen. Aus seiner frühen Zeit sei das kleine Madonnenbild mit dem anbetenden Stifter im Museo Correr erwähnt und der von Englein beweinte Leichnam Christi in der Akademie (Albb. 102). Dasselbe Modell, das ihm zu der letzten Figur gedient hat, erscheint wieder in dem schönen Antlitz des heiligen Bischofs, der auf der Oelbergszene (in der Akademie) links zum Beschauer herausblickt (Abb. 103). Das Bild wird also um dieselbe Zeit entstanden sein. Eines der letzten Gemälde Basaitis, die noch den Einfluß Alvises verraten, dürste die Berufung der Söhne Zebedäi in der Akademie sein (mit schöner stims

mungsvoller Abendlandschaft). Bald darauf wandte er sich der siegreichen Richtung des Giovanni Bellini zu. Teugnis dessen ist Basaitis große himmelsahrt Mariae in S. Pietro Martire zu Murano. Sein schönstes und reisstes Werk, das man ihm ohne Grund hat absprechen wollen, ist der herrliche Sebastian in der Sakristei der Salutekirche (Abb. 104). In seinen beiden späten Bildern in S. Pietro di Castello (in dem St. Georg mit dem Drachen und in dem thronensen Petrus) nähert er sich der Art Carpaccios.

Man kann sich nicht von der Schule Alvise Vivarinis trennen, ohne der beiden größesten Künftler zu gedenken, die aus ihr hervorgegangen sind, obwohl diese in Venedig selbst nur vorübergehend thätig waren und wenige Spuren hinter-lassen haben: des Bartolommeo Montagna und des Corenzo Cotto. Der erstere war noch ein ernster Sohn des Quattrocento, der letztere einer der wandels barsten unter den großen Malern der Hochrenaissance. Der würdige Charakter von Montagnas Kunst offenbart sich in den beiden Gemälden, die von seiner hand die venezianische Ukademie besitzt: in dem Christus zwischen Rochus und Sebastian und in der thronenden Madonna zwischen Sebastian und Hieronymus (Albb. 105). Namentlich das letztere Bild bezeugt deutlich die Annäherung an Mantegna. Der Sebastian ist eine der wenigen Verkörperungen dieses Heiligen in Venedig, bei denen ein edler Ausdruck des Schmerzes erreicht ist. hieronymus daneben höchst würdig, aber von schwermütigem Ernste. Wenn in Montagna noch die ganze äußere Strenge der Vivarini erhalten blieb, so erscheint Cotto dagegen als der Meister der Farben und einer bis zur Aervosität gesteigerten Cebendigkeit. Gerade in dieser letzten Beziehung mochte er sich einst seinem ersten Cehrmeister Alvise Divarini verwandt gefühlt haben. In seinen malerischen Ausdrucksmitteln streiste er allerdings bald die Divarinischule ab und versuhr mit der ganzen Freiheit der reisen Hochrenaissancekunst. Sein frühestes Bild in Venedig — der über Wolken thronende Nicolaus von Bari neben Lucia und Johannes dem Täufer — ift 1529 von Cotto auf der höhe seines Cebens gemalt worden. Daß dies farbenprächtige Bild mit seiner schönen Candschaft an einem der Seitenaltäre in den Carmini so schlecht behütet ist — dem fettigen Dunste und Rauch der Kerzen preisgegeben, ist ein wahrer Jammer. Das dem Antoninus geweihte Altargemälde, das Cotto 1542 für S. Giovanni e Paolo ausführte, ift gang erfüllt von bewegtem Ceben (21bb. 106). Auf einem erhöhten Sitze thront der liebenswürdige alte Heilige, eine Bittschrift entfaltend, umbraust von Engeln und Cherubim, die ihm das arme Volk zu empfehlen scheinen, das unten seiner Wohlthaten harrt. Alles ist lebhafteste Empfindung: in der Menge, die freudigen Herzens die Almosen empfängt, oder drängend Bittschriften hinaufreicht, in den beiden Klerikern, welche die Briefe empfangen und Geld verteilen und in dem guten Beiligen, der alles wohlwollend ermäat.

Unter der älteren Generation der Schule des Giovanni Bellini finden wir merkwürdigerweise nur untergeordnete Talente. Vincenzo Catena hat nie völlig die Unbeholsenheit in der formengebung verloren, die seine frühen Bilder entstellt; aus der warmen farbenpracht seines Meisters wird bei ihm eine blonde Gesamtstimmung verwaschener Töne. Zu seinen frühen Gemälden zählen eine Madonna

in S. Trovaso, und das Votivbild des Leonardo Loredan im Dogenpalast. (Marstus empsiehlt den Herzog der thronenden Madonna, zu deren Linken der Täusersteht.) Eines seiner reifsten Werke: der Altar der heiligen Christina in Sta. Maria Mater domin i. Die blonde Farbenstimmung ist auch für Vissolo charakteristisch, der im übrigen vielleicht ein lebhafteres Schönheitsgefühl wie Catena besaß, das



fig. 101. Cima da Conegliano. Der ungläubige Thomas. Ukademie.

gegen noch viel flauer modellierte. Seine figuren mit ihren weich= lichen Gliedmaßen und den voll= fommen ausdruckslosen rundlichen Gesichtern sind selten anziehend, manchmal geradezu widerwärtig. In der Ukademie finden sich verschiedene Bilder von ihm: eine Krönung der heiligen Catharina, eine Darstellung im Tempel und zwei Madonnen, am besten wohl die Madonna mit vier Heiligen, unter denen ganz rechts hiob steht (Abb. 107). Wenn schon die beiden eben genannten manchmal mit ihrem Meister Giambellino ver= wechselt werden, so ist dies nament= lich bei Niccold Rondinelli der fall. Bei ihm ist solche Täuschung auch besonders verzeihlich, da er nicht nur in den Bildern seiner früheren Zeit dem Bellini von allen seinen Schülern am meisten ähnelt, sondern da er sogar häufig Bellinis Namen auf seine Bilder sette — höchst wahrscheinlich mit Genehmigung des vielbegehrten Meisters, der auf solche Weise die übermäßigen

Ansprüche seiner Verehrer mit Werkstattware befriedigte. — Das Museo Correr besitzt von ihm zwei Madonnen, die Kirche San fantino nahe der fenice eine heilige familie, Bilder, die gewöhnlich für Werke Giovanni Bellinis ausgegeben werden.

Neben solchen unselbständigen Nachfolgern Bellinis erscheint Undrea Previtali immerhin als eine Persönlichkeit. Dielleicht ist er in neuerer Zeit ein wenig überschätzt worden. Denn ein hoher Grad gebührt ihm keineswegs. Ohne uns im allgemeinen an der Jagd nach Zeichenfehlern ergötzen zu wollen, dürfen wir doch wohl konstatieren, daß bei Previtali die Verzeichnungen ganz besonders häusig und störend sind. Es beruht dies allem Unscheine nach darauf, daß Previtali leb-

haften Ausdruck und Bewegung erstrebte, zu deren Darstellung ihm die Mittel sehsten. Später hat er einzelnes, namentlich auch Aeußerlichkeiten der Tracht, dem Corenzo Cotto abgesehen. Die Sakristei von San Giobbe bewahrt von seiner Hand eine Verlobung der heiligen Katharina, die Sakristei der Redentorekirche eine Kreuzigung und eine Geburt Christi.

Giovanni Bellini war längst ein Geeis, als drei junge Künstler gleichen Alters in seinem Atelier arbeiteten, die berufen waren, dereinst den Ruhm venezianischer Malerei über die ganze kultivierte Welt zu verbreiten: Giorgione, Palma
und Tizian. Ihre Namen bezeichnen für ihre heimat die Mittagshöhe der Renaissance. Der führer unter ihnen, dessen Persönlichkeit für ein Menschenalter den
besonderen Charakter venezianischer Malerei bestimmte, war Giorgione. Auf ganz
anderem Wege, als die florentinischen Maler erreichte er sein hohes Ziel. Wenn



fig. 102. Basaiti: Der Leichnam Christi. Ukademie.

fra Bartolommeo und Raffael die Gesetze der Kunstschönheit erfüllten, die ihre Zeit als richtig erkannt hatte, so war Giorgione nur bestrebt, sein innerstes Selbst in seinen Bildern auszuleben, ohne nach anderen Gesetzen zu fragen. Die florentinische und die römische Malerei lösten die höchsten Aufgaben raumschmückender Kunst, Giorgione befreite endgültig das Bild von dem umgebenden Raume. Welche That von größerer historischer Bedeutung gewesen sei, ist nicht leicht zu entscheiden.

Giorgiones Ceben war kurz — in zweiunddreißig Jahren beschlossen (1478 bis 1510). Aur wenige Bilder sind es, die von der emsig prüsenden Kritik als sein unzweiselhaftes Eigentum anerkannt werden. Diese wenigen aber lassen uns den Zauber vollkommen begreisen, in dessen Bann Giorgione seine Zeitzenossen schlug. Es war, um es nit einem Wort zu sagen, der Zauber der Jugend — nicht der Jugend, die keck verwegen in die Welt stürmt, um sie zu erobern, sondern der Jugend, die weltvergessen einem Traum von Schönheit und Glück nachhängt, an den sie glaubt. Was Giorgione auch gemalt hat, seine große Madonna, sein

ländliches fest, seine schlummernde Venus, seine feuerprobe des Kindlein Moses— es steht alles vor uns wie ein Traumgesicht. Wir vergessen es zu fragen, warum diese Menschen nacht oder bekleidet sind, warum sie reden oder schweigen; wir empfinden nur die Sehnsucht im Herzen nach einem Cande, wo alles so wundersam und doch so harmonisch und schön wäre. Gern wollten wir es glauben, wenn



fig. 103. Basaiti: Christus im Garten Gethsemane. Ukademie.

Vasari uns erzählt, daß Giorgione solch ein trefflicher Sänger und Cautenspieler gewesen sei. Wer so gemalt hat, der muß die Musik geliebt haben.

Giorgiones berühmtestes Vild, die thronende Madonna zwischen den heiligen Ciberale und Franciscus steht noch in der Kirche seiner Heimat Castelfranco, für die es gemalt war, die meisten seiner anderen Werke sind weithin verstreut, in Venedig selbst sind nur zwei oder drei geblieben. Allein das eine von ihnen ist so eigentümlich, enthüllt uns so sehr das Wesen seines Meisters, daß es uns für den Verlust manches anderen Vildes entschädigen kann: die sogenannte Kamilie des

Giorgione im Palazzo Giovanelli. Um Ufer eines Zaches sitzt auf weichem Rasen ein junges Weib, das eben dem Bade entstiegen zu sein scheint. Ein weißes Linnen umhüllt kaum ihren Leib. Sie hält ein Kind an ihrer Brust und blickt träumerisch zu uns herüber. Um anderen User des Zaches steht an seinen Stab gelehnt barhaupt, im offnen Wams, ein junger Ritter, der die Ruse der Mutter behütet. Zerfallenes Gemäuer und dichtes Gebüsch umgeben den Raum,

über dem tiefer friede ruht. Und doch ist die Stätte nicht weltabgeschieden. Bäuser und Burgen verlieren sich in der ferne. Und der friede wird bedroht durch schwere Wolkenmassen, die sich am himmel türmen und aus denen ein Blitz herniederzuckt. Dor wenigen Jahren ist der Vorgang auf diesem Bilde mit großer Wahrscheinlichkeit erklärt worden als eine Illustration zu der Thebais des Statius. Der König Adrast findet die Königin Hypsipile als Unime in den Diensten des Herrschers von Nemea. Ob diese interessante Deutung zur ästhetischen Würdigung des Kunstwerkes etwas bei getragen habe, lasse ich dahingestellt. Man hat das Bild immer bewundert, auch ohne seinen gegenständlichen Inhalt ju verstehen. Denn was keiner Deutung bedarf, weil es ohne weiteres ver= ständlich ist, das ist die Stimmung die einer weichen, träumenden Schwer= Diese ist nicht nur in Haltung und Miene der figuren verkörpert, sondern ebensowohl in der Candschaft, der grünen Wildnis mit den zerbrochenen Marmorfäulen und dem heraufziehen= den Gewitter (Abb. 108).

Gerade dies ist Giorgione eigentüm= lich, daß er seine Menschen in der Natur



fig. 104. Bafaiti: S. Sebastian. S. Maria della Salute. Sakristei.

darstellt und daß er es versteht, die Personen und die Candschaft gleichmäßig zu beseelen. In seinem Bilde des kreuztragenden Christus (in San Rocco) ist der Kontrast des hellen Cichtes auf der Hauptperson zu dem Dunkel des Hintergrundes ebenso wirksam wie in den wenigen Halbsiguren der Kontrast zwischen der ershabenen Ruhe des Erlösers zu der Roheit seiner Peiniger. Daß Giorgione auf einen lebhaften Ausdruck des Schmerzes verzichtete, ist für seine Sinnesart bezeichenend. Wenn schon dieses Bild stark beschädigt ist, so gilt das in noch höherem Grade von der Versolgung Daphnes durch Apoll in der Sammlung des Semis

nario patriarcale (Abb. 109). Das Verständnis des Vorganges wird hier wiederum erschwert durch das — wie es scheint — dreimalige Vorkommen des bogenschießenden Gottes im Vorder- und Mittelgrunde. Trotz der reichlichen Über- malung wird man immer noch die Anmut und Leichtigkeit der Darstellung bewun- dern können. Nach dem Vilde, das wir aus seinen erhaltenen Werken von Gior-



fig. 105. Montagna. Madonna zwischen Sebastian und Hieronymus. Akademie.

giones künstlerischem Charakter gewinnen, ist es uns nicht wahrscheinlich, daß er für die Wandmalerei berusen gewesen sei. Seine träumerische Phantastik war hier nicht am Platze und so brauchen wir vielleicht den Verlust seiner Fresken am Konsbaco dei Tedeschi nicht so sehr zu beklagen, wie den manches Staffeleibildes. (Dem Vasari siel an jenen Fresken namentlich ihre Unverständlichkeit aus).

Der große Erfolg, den Giorgione in Venedig hatte, zwang die Maler seiner Zeit, wenn sie Beifall ernten wollten, ihm nachzueisern. Selbst der alte Giovanni Bellini konnte dem Zauber nicht widerstehen, wie sein hieronymusaltar in San

Giovanni e Erisostomo beweist. Auch eine so anders geartete Natur wie Giacomo Palma wurde giorgionesk, er wurde es sogar bis zu dem Grade, daß man Jahrshunderte lang seine Vilder mit denen seines Vorbildes verwechselt hat. Dabei im Grunde welche Verschiedenheit zwischen beiden! Wenn Giorgiones Ideale in einem Wunderlande der Harmonie lagen, so konnte Palma die seinen mit händen greisen. Palmas Urt wurzelte in dem Voden Venedigs. Was ihn begeisterte,



fig. 106. Corenzo Cotto: Der hl. Antoninus. S. Giovanni e Paolo.

waren die schönen Töchter der Stadt mit ihren blühenden Leibern, mit ihren haaren, in denen das Sonnengold sich gefangen hatte und mit der rauschenden Pracht ihrer seidenen Gewänder. Wenn Palma die Nacktheit malte, so war es nicht sowohl die Freude an dem schönen Bau des menschlichen Körpers, die ihm den Pinsel führte, als die Freude an der schimmernden Oberstäche der haut.

Von Palmas Ceben ist wenig bekannt; aus seinen Werken muß man ihn kennen lernen. Aber auch dies ist in Venedig erschwert, denn wie von Giorgione

ist auch von ihm das meiste außerhalb der Stadt weit umher in der Welt zu suchen. Die Akademie zu Venedig bewahrt von seiner Hand wenigstens drei unzweiselhaft echte Bilder: außer zwei Gemälden geringeren Umfangs (Christus und die Shebrecherin, Himmelsahrt Mariä) den prächtigen Petrusaltar aus der Kirche von Kontanelle. Schon der Ausbau der Gruppe in den drei Haupssiguren des Täusers, Petrus und Paulus ist überaus stattlich, ein Eindruck, der durch die prachtvoll breite Gewandbehandlung und die tiesen leuchtenden Karben wesentlich verstärkt wird. Palma hat nicht wieder ein Gruppenbild von so mächtiger Wirkung geschaffen. Dennoch gründet sich seine Volkstümlichkeit in Venedig nicht sowohl



fig. 107. Bissolo. Madonna mit Heiligen. Akademie.

auf dies Gemälde wie auf den Barbaraaltar in Sta. Maria formosa. Die schöne Heilige, die inmitten des Altarwerkes, vom Rahmen allzu eng umschlossen, steht, kann als ein Wahrzeichen Denedigs gelten, denn sie ist die würdigste Verskörperung des Frauenideals aus Venedigs größester Zeit. Die zurückgelehnte Haltung des Oberkörpers giebt der Gestalt etwas pompöses, ein Eindruck, den der breite, Wurf der roten Gewänder verstärkt, von denen sie umwallt ist. Das Antlitz atmet eine gesunde Sinnlichkeit. Die Hände sind merkwürdig zierlich. (Das einzige, was den Schreiber dieser Zeilen an dem schönen Bilde immer gestört hat, ist die auffallend verbogene form der Krone, die doch eine so wesentliche Umrahmung der Stirn bilden soll). Man hat sehr mit Unrecht, die heilige Barbara gern auf Kosten der übrigen Teile des Altars herausgestrichen, und so gethan, als ob die letzteren kaum der Beachtung würdig wären. Indessen ist doch die Pietà über dem Mittelbilde

von ergreifender Schönheit, der Untonius höchst würdig und der Sebastian einer der prächtigsten Jünglingsleiber, die man sehen kann (Ubb. 110, 111).

Der gelzeinnisvolle Zauber Giorgiones und die populäre Beliebtheit Palmas verblaßten in den Augen der Zeitgenoffen — und der Nachwelt — allmählich vor dem Glanze ihres Gefährten Tizian. Sein Name bezeichnet nach der allgemeinen



fig. 108. Giorgione: Adrast und Hypsipile. Palazzo Giovanelli.

Schätzung das höchste, was die Kunst Denedigs hervorgebracht hat. Eigentlich ging sein Stern erst auf, nachdem Georgione gestorben war. Seitdem entwickelte sich Tizian langsam, aber mit der Kraft einer kerngesunden, harmonisch veranlagten Natur zu immer höheren Aufgaben. Das Alter konnte seinen köstlichsten Gaben nichts anhaben, ja es bescherte ihm noch, wie manchen andern großen Menschen, eine neue fähigkeit in der mühelosen Beherrschung aller technischen Mittel seiner Kunst. Die Gemälde, die er im höchsten Alter geschaffen hat, sind in ihren male-

rischen Qualitäten die wertvollsten und lehrreichsten. Rein als menschliche Erscheinung ist Tizian merkwürdig. Wäre er über seiner Ussunta hinweggestorben, was würde man am Ende von der hochstliegenden Idealität seines Wesens fabeln! Allein in dem Jahrhundert seines Lebens ist er so vielsach in Berührung mit den historischen Personen seiner Zeit getreten, hat eine solche Rolle in der Oeffentlichkeit gespielt, daß wir einen besseren Einblick in seinen Charakter gewinnen, als bei den meisten großen Künstlern seiner Zeit. Und da sehen wir nun keineswegs eine makellose Künstlernatur, die unberührt von niedrigen Rücksichten nur ihrem hohen Beruf gelebt hätte. Tizian verstand es auch ein Geschäft zu machen und die Reichtümer, die er so erworben hatte, wollte er mit vollen Jügen genießen. Dabei war sein Berater und sein festgenosse Pietro Uretino. Tizian verschmähte nicht den vertrauten Umgang mit einem solchen Menschen, der freilich der witzigste



fig. 109. Giorgione. Apoll und Daphne. Seminario patriarcale.

Schriftsteller Italiens, dabei aber im Grunde lauter Gemeinheit war. Immerhin verlor sich Tizian nicht in solcher Gesellschaft. Den köstlichsten Teil seines Wesens hat er sich immer rein und gesund erhalten. Die Menschen Tizians sind bei aller ihrer wunderbaren Schönheit so leibhaftig, daß man glauben möchte, der Meister habe sie nur gerade so abgeschildert, wie sie einst über den Boden Venedigs geswandelt seien. Das gilt namentlich auch von seinen idealsten Gestalten, z. B. von dem Christus auf dem Zinsgroschenbilde. Die eigentümliche Größe Tizians beruht eben darin, daß er die Natur scheinbar anspruchslos wiedergiebt und doch dabei im höchsten Grade jenen "Einklang" besitzt, "der aus dem Zusen dringt und in sein herz die Welt zurückeschlingt". In jeder seiner Menschengestalten ist nicht weniger Phantasie enthalten, als in den Gewaltmenschen Michelangelos. Sein Vermögen zu idealisieren wird jeder am ersten in den Farben erkennen, die so und vergleichlich sonnig kein anderer Venezianer gemalt hat, aber seine Idealisierung beschränkt sich keineswegs auf das Kolorit.

Denedig besitzt von Tizian noch die frühesten und die spätesten Werke und,

obichon vieles abhanden gekommen ist, so doch auch manche der allerschönsten Werke seiner Reifezeit. Aus den frühen Jahren — etwa bis 1511 —, in denen er unter dem Banne Giorgiones stand, haben wir in dem Oberstock der Scuola di San





Rocco den Christus als Schmerzensmann,

fig. 111. Der hl. Sebastian.

narrananan

Katharina. Die Akademie hütet als ihren größesten Schatz die himmelfahrt Mariä, gewöhnlich in der ganzen Welt nur die Assunta benannt. Das Bild, das Tizian als reifer Mann 1518 gemalt hat (für den hauptaltar der Krari) ist gleiche

5. Maria formosa.

wohl erfüllt von dem Feuer eines Jünglings. Es ist vielleicht die edelste malerische Darstellung der Begeisterung, welche die Welt besitzt. Von einem brausenden Leben ist alles erfüllt. Das Grab der Jungfrau ist leer. Die Jünger, die es



fig. 112. Tizian: Himmelfahrt Mariae. Akademie.

eben noch trauernd um= standen, sehen die Tot= geglaubte hinauffahren in ihr himmlisches Sie drängen Reich. durcheineinder und stre= mit verzückten Mienen und ausae= streckten Urmen ibr nach. Sie aber schwebt leicht, aus eigener Kraft, als müßte es so sein, hinauf, umringt von Scharen der lieblichsten dunkeläugigen Englein. Ulles Ceid der Erde ist von ihr abgefallen, ihr Untlitz atmet die Selig= feit des Paradieses. So blickt sie binauf zum geliebten Vater, der sich leise mit ausgebreiteten Urmen zu ihr her= niedersenkt, um sie zu empfangen. Das Bild anzusehen ist eine reine Wonne. Es ergreift uns doppelt, weil wir das Unbeschreibliche mit einer unerhörten Natür= lichkeit dargestellt sehen. Eine ungeheure Kunst ist hier verborgen. Die gewaltigen Körper der Upostel lassen im Der= hältnis zu den kleineren oberen figuren Raum größer erscheinen, als er ist. Thre ge= drängte Masse wird mehr durch farbe und Sicht als durch Linien gegliedert. Don schönster Wirkung ist der helle Lichthof um die Madonna, in dem der Körper Gottvaters eingetaucht erscheint. (2166. 112).

Micht lange, nachdem Tizian die Assunta vollendet hatte, begann er mit den Arbeiten zu einem anderen großen Altarbild, das für dieselbe Frarikirche bestimmt



fig. 143. Tizian: Der hl. Marcus, umgeben von Cosmas, Damian, Rochus und Sebastian. S. Maria della Salute. Sakristei.

war, um die familienkapelle der Pejaro zu schmücken. Erst nach sieben Jahren, 1526, konnte es aufgestellt werden. Es bedeutete wieder einen Höhepunkt im Lebenswerke Tizians und in der venezianischen Kunst. Denn hier war das letzte Wort in der Darstellung des frommen Ceremonienbildes gesprochen. Die knieenden Mitzelieder der familie Pesaro sind ganz schlicht im Sinne des Quattrocento aufgesaßt. Ueber ihnen aber baut sich eine genial komponierte Gruppe pyramidenförmig auf, die in den Köpfen der Maria und des Christkindes auf ihrem Schoße gipfelt. Die Urt, wie über den Figuren hintereinander zwei hochragende Säulenschäfte ausgeordnet sind, wurde für die spätere Kunst des achtzehnten Jahrhunderts vorbildlich. Die Raumwirkung wird auf diese Weise durch ein einfaches Wittel mächtig gessteigert (216b. 114). Von Tizian's Bildnismalerei, von der dieses herrliche Altarbild so schöne Proben enthält, ist sonst das bedeutendste außerhald Venedigs zu suchen. In der Akademie sinden wir nur eines seiner Porträts, den reichen Jascopo Soranzo, einen mageren vornehm blickenden Mann, eingehüllt in die purpurne Robe, der Prokuratoren.

Es ist ein ewiger Jammer, daß die Capella del Rosario in S. Giovanni e Paolo am 16. August 1867 nicht besser behütet war. Denn damals verbrannte in jener Kapelle nebst einem der schönsten Gemälde Giovanni Bellinis auch ein Bild Tizians, das wie kein zweites im stande war, die hohen Eigenschaften der Uffunta und der Pala Pefaro zu ergänzen: der Tod des Petrus Martyr. Bild, das jetzt unter diesem Namen da hängt, ist eine späte Kopie und nach dem Urteile aller, die noch das Original gesehen haben, nicht im stande, eine Dorstellung von dessen wahrem Werte zu erwecken. Mirgendwo sonst hatte sich Tizian in der monumentalen Größe weniger leidenschaftlich bewegter Gestalten so sehr dem Michelangelo genähert, der eben um jene Zeit als flüchtling für einige Monate in Venedig weilte. Mirgendwo sonst auch hatte Tizian es erreicht, die landschaftliche Umgebung so vollkommen als den Zeugen eines erschütternden Dorganges zu dyarakterisieren. Man lese die Bemerkungen nach, die Jakob Burckhardt besser als irgend ein anderer unter dem Eindruck des Griginals in seinen Cicerone geschrieben hat. Ein anderes prächtiges Bild aus derselben Schaffensperiode Tizians (1533 vollendet), der Altar des Giovanni Elemosinario in der ihm geweihten Kirche, ist auch nicht unversehrt auf uns gekommen. muffen unsere Phantasie zu hülfe nehmen, um uns die räumliche Wirkung des Bildes mit seinem ursprünglichen halbrunden Abschluß vorzustellen, der leider in späterer Zeit abgeschnitten wurde. Die lebensvolle Undacht in den wenigen Personen des Heiligen, des Engels und des Bettlers, ist ergreifend. Dabei tritt vielleicht nirgends klarer die Schönheit des farbenaccordes von blau, rot und weiß hervor, den Tizian so gern anklingen läßt. Aus derselben Zeit an der Treppe der Scuola di San Rocco eine Verkündigung Maria mit einem überzierlich heranschwebenden Engel und in San Marciliano das prächtige Bild des Tobias mit dem Engel. Einen ganz anderen Ton schlägt Tizian in dem großen Gemälde des Tempelgangs Mariä an, das jett wieder an demfelben Orte in der Ufademie aufgestellt ift, für den es einst, da dieser Raum noch zur Scuola della Carità gehörte, gemalt war (in den Jahren 1534-1538) (Abb. 115). hier ersteht noch

einmal in dem Glanze tizianischer Farben die alte Erzählungskunst der Gentile Bellini und Carpaccio. Inmitten venezianischer Bauten — das Gemäuer der



3573

fig. 114. Tizian: Madonna des Hauses Pesaro. S. Maria dei frari. Gustajo Pauli, Venedig. 2. Aust. 9

einen Hauswand erinnert unmittelbar an die Rautenmuster am Dogenpalaste — hat sich eine große Volksmenge, darunter auch einige Senatoren, versammelt, um der kleinen Maria zuzusehen, wie sie mit heiligem Ernste und doch ein wenig possierlich die breiten Stusen der Treppe zum Tempel heransteigt. Droben empfängt sie mit ausgebreiteten Armen ein wohlwollender alter hoherpriester in Begleitung seiner Adjunkten. Der ganze Vorgang ist mit all der liebenswürdigen Breite Carpaccios, aber mit dem geläuterten Schönheitsgefühl eines großen Idealisten der Kunst geschildert. — Im Dogenpalaste ist Tizian nicht gerade zum besten verstreten. 1523 hatte er hier am Treppenraum, durch den man von den Gemächern des Dogen zur sala del senato gelangt, ein Fresco mit dem heiligen Christophorus auszusühren. Es enttäuscht den Beschauer durch seine bunten karben und schweren Schatten und durch die schwerfällige Körperbildung des heiligen Riesen. Auch die



fig. 115. Tizian: Mariae Tempelgang. Akademie.

berühmte Fede in der Sala delle quattro porte hält den Vergleich mit den meisten vorhergenannten Bildern nicht aus. Die schöne Verkörperung des christlichen Glaubens ist leer in Ausdruck und Stellung, und der vor ihr knieende Voge überzierlich. Tizian, der die Gewohnheit hatte, seine Gemälde in Zwischenpausen in Angriff zu nehmen, hinterließ das Vild unsertig seinen Schülern.

Die Werke, die Tizian im Greisenalter schuf, haben einen anderen Charakter als die seiner frischen Mannesjahre. Die unbefangene Lebensfreudigkeit ist aus ihnen gewichen und hat einer tiefernsten Auffassung Platz gemacht. Statt der leuchtenden Lokalfarben eine warme, bräunlich gestimmte Harmonie der Töne, statt der gleichmäßig kräftigen Ausführung eine lockere andeutende Art der Darstellung. Der wesentliche Grundzug seiner Kunst blieb aber bestehen, ja er trat deutlicher hervor, als früher. Und darin bewahrheitete sich ein allgemeines Gesetz menschlicher Natur. Denn das Greisenalter läßt viele Rücksichten fallen, die der Mann auf der Höhe des Lebens gelten läßt. Der Charakter äußert sich dann mit einer Unbefangenheit, die an die Zeiten der Jugend erinnert.

Es mutet uns an wie ein Wiederschein seiner eigenen, schier unversieglichen Cebenskraft, wenn wir als den Charakter von Tizians späten Vildern den eines mächtigen Cebens empfinden. Es ist nicht mehr die brausende Vegeisterung seiner Ussunta, oder die wonnige freude am Dasein so mancher anderen Jugendbilder, die zu uns spricht, sondern eine trotzige Kraft, die den Stürmen des Cebens und dem Tode spottet. Wenn Tizian jetzt manchmal an Michelangelo erinnert, so ist das nicht sowohl eine äußerliche Nachahmung als die folge einer gewissen Wahleverwandtschaft — bei aller Grundverschiedenheit ihrer künstlerischen Richtungen.

211s das bedeutendste Werk dieser letzten Periode rühmt man, wohl mit Recht, die Marter des beiligen Corenz in der Jesuitenkirche zu Venedig, freilich ift das ohnehin schon düstere Bild nachgedunkelt, übermalt und ungenügend beleuchtet, so daß man hellen Lichtes (um Mittag) bedarf, um es zu würdigen. Dann aber wird fich die Größe des Ausdrucks in dem leidenden und doch fiegesgewiffen Untlitz des Caurentius offenbaren. Er verföhnt mit dem schrecklichen Gebahren der wild bewegten nackten Schergen, wie das milde Licht des Sternes, der droben funkelt mit der unheimlich rauchigen Glut des Rostfeuers und der fackel. — Das große Bild der Ausgießung des heiligen Geistes, das die Salutekirche bewahrt, enttä uscht uns nach dem mächtigen Eindruck des Caurentiusaltars. hier erscheint die allgemeine Bewegtheit äußerlich, nicht mit der gleichen Notwendigkeit ausgedrückt, wenn wir auch gern glauben wollen, daß eben sold ein Bild mit seiner breiten flüssigen Malweise der nächsten Künstlergeneration besonders imponiert habe. In der Sakriftei derselben Kirche einige kühn in Untenansicht verkürzte Deckenbilder (Kains Brudermord, David und Goliath, Opfer Jsaaks). In S. Salvadore zwei herrliche Bilder der Verklärung Christi und der Verkündigung Mariä, beide von großem Leben erfüllt, das lettere die schönste Verkörperung dieses Gegenstandes von den verschiedenen, die Tizian im Caufe seines Cebens gemalt hat. der Akademie hängen zwei der wertvollsten Bilder aus Tizians Spätzeit: 30= hannes der Täufer, ein ernst schöner, streng blickender Wüstenprediger, der mit mächtiger Bewegung der Rechten zum Volke spricht — und sein letztes Bild: die Dietà (Abb. 116). Wie oft mag wohl der fast hundertjährige Greis vor der Leinwand geseffen haben, bis ihm die tötliche Pestfrankheit den Pinsel aus der hand nahm! Ein Schüler, Palma Giovine, hat vollendet, was der Meister nicht mehr vollenden konnte. Aber hinter seinen Dinselstrichen, hinter Uebermalungen und Schmutz der Jahrhunderte leuchtet uns noch einmal siegreich der Genius entgegen, vor deffen Werken wir oft bewundernd verstummt find. Der Gedanke diefer Komposition ist großartig. Unter dem goldglänzenden Rund einer Nische sitzt Maria aufrecht wie eine fürstin, mit einem Ausdruck erhabenen Schmerzes den Ceichnam ihres Sohnes in den Armen haltend. Rechts kniet, demütig liebevoll die hand des toten herrn ergreifend, Joseph von Urimathia, von links stürmt, wilde Verzweiflung in den Mienen, Magdalene berbei. So ift in den drei Cebenden dasselbe Gefühl dreifach verschieden ergreifend ausgedrückt. Gern möchte man die Zuthaten, das Englein mit dem Salbengefäß, die Steinbilder des Moses und des Christenglaubens, auf Palmas Rechnung setzen.

Eine Eigentümlichkeit der Werke großer Meister ist die, daß sie den Charakter

der Notwendigkeit tragen, wie die Werke der Natur. Jeder empfindet es por ihnen, daß alles so und nicht anders sein mußte. Dies gilt in vollem Maße von Tizian, nicht aber von den meisten der venezianischen Maler seiner Zeit, wenn auch einige von ihnen den Wettbewerb mit dem alten Malerfürsten nicht scheuten. Ein solcher war Giovanni Untonio da Pordenone (1483-1540). Mus dem Friaul gebürtig, kam er als junger Mann nach Denedig und entwickelte sich dort unter den Auspizien des Dreigestirns Giorgione, Palma und Tizian. Ob er zu einem von ihnen in ein intimeres Schülerverhältnis getreten sei, wissen wir Pordenone besaß ein farbengefühl, das dem jener Meister nahe kam, er wußte eine gesunde Schönheit darzustellen, die weit männlicher aussah als diejenige Palmas und er hatte als seinen besonderen Vorzug eine wuchtige Energie der Auffassung in allem, was er malte. Dennoch war er keinem jener drei ebenbürtig. Es fehlte ihm an harmonie, an wahrer Originalität und sogar an Geschmack. Bei ihm bemerken wir häufig jene zweck- und sinnlose Bewegtheit, die fast allen Meistern der Spätrenaissance eigentümlich ist, weil sie in dem Wahn befangen waren, daß Ruhe der Darstellung langweilig sei. Eben dieses ausdruckslose Ceben macht uns sein großes hauptwerk des Patriarchen Giustiniani mit vier andern Beiligen in der Afademie so gleichgültig, trotzem wir die tüchtigen Qualitäten des Bildes in Zeichnung, Kolorit und der feinen Lichtwirkung nicht verkennen wollen (Abb. 117). In der Akademie ferner von ihm die große Madonna der Karmeliter und einige minder bedeutende Gemälde, in San Rocco die fühn verkürzten Einzelfiguren der Heiligen Martin und Christoph; ein schwaches spätes Bild der Derfündigung in S. Maria degli Ungeli auf Murano. Sein Altarbild des heiligen Rochus nebst Katharina und Sebastian in S. Giovanni Elemosinario erreichte wieder trotz aller Unstrengungen zu Pordenones grimmigem Aerger nicht Tizians schönes und schlichtes Gemälde des heiligen Patrons der Kirche. Bilder, die Pordenone für den Saal des Großen Rates ausgeführt hatte, find in dem verhängnisvollen Brande von 1577 zu Grunde gegangen und von seinen venezianischen fresken bleiben nur schwache Spuren im Klosterhof von San Stefano übria.

Sebastian del Piombo war geschmackvoller und glücklicher begabt als Pordenone, dafür ermangelte er aber noch mehr jener hohen Notwendigkeit des künstlerischen Ausdrucks. Das beweist am besten die große Schwenkung, die er vornahm. Der einzige Eklektiker unter den Venezianern seiner Zeit, verriet er als gereister Mann das Kolorit Giorgiones an den gewaltigen Kormenstil Michelsangelos. Die Werke, die er in seiner also verbesserten Manier in Rom geschaffen hat, sind zwar zum Teil höchst bedeutend, indessen nie rein erfreulich. Dem großen Michelangelo ist er doch nie näher gekommen, als ein geschickter Epigone es vermochte, und die Krische seines venezianischen Kolorites büßte er dabei mehr und mehr ein. Viel lieber halten wir uns an das große Bild seiner Jugend, das noch in Venedig geblieben ist, den Altar des Johannes Chrysostomus in der diesem Heiligen geweihten Kirche (Abb. 118). Würdig und ernst sitzt der fromme Greis, in seine Aufzeichnungen vertieft, am Schreibepult und achtet nicht dessen, was um ihn vorgeht. Da nahen sich von links drei der allerschönsten dunkels

ängigen Venezianerinnen, als Katharina, Magdalene und Ugnes verkleidet und mit schmachtendem Blick begegnet ihnen ein lockiger Jüngling, angethan wie Johannes der Täufer. So mischt sich zwanglos in die Andacht des Kirchenbildes eine naive Sinnlichkeit. Und das ist echt venezianisch. Die warme färbung, der volle Wurf der Gewänder und der männliche Gesichtstypus verraten die Schule des Giorgione. Was wäre wohl aus Sebastiano geworden, wenn er nach einem so verheißungspollen Anfang in Venedig geblieben wäre?



fig. 116. Tizian: Klage um Christi Leichnam. Akademie.

Um dieselbe Zeit ist das prächtige Bild der Beweinung Christi in der Afamie entstanden, das man dem Rocco Marconi zuschreibt nach Analogien mit dessendhneten Bildern in S. Giovanni e Paolo (Christus zwischen Andreas und Paulus) und im Königlichen Palaste (Chebrecherin vor Christus) (Abb. 149). Die Klarheit der Atmosphäre über der sorgfältig gemalten Landschaft und eine gewisse Befangenheit im Ausdruck der schönen Gesichter in der vorderen Gruppe lassen den Meister als einen noch auf dem Boden des Quattrocento stehenden erscheinen. Dasselbe gilt von Paris Bordone, so sehr sich dieser auch als Schüler Tizians gebärden mag. Sein frühes Hauptwerk, in der Akademie, das die Szene schildert,

da ein fischer dem Dogen den Ring des heiligen Marcus überreichte, ist noch durchaus im Sinne des Quattrocento aufgefaßt. Wie bei Gentile Bellini oder Carpaccio ist der Augenpunkt sehr hoch gewählt, um ohne Beschwerde dem Beschauer möglichst viel zeigen zu können. Das Bild ist recht schön, in warmem rötlichen Farbenton sorgfältig ausgeführt, indessen fragt man sich doch, ob es



fig. 17. Pordenone. S. Lorenzo Giuftiniani umgeben von fechs anderen Beiligen. Ukademie.

das hohe Cob Jacob Burckhardts verdiene, der es für "das am schönsten gemalte Ceremonienbild" der Welt hielt. Wir vermissen darin naive frische und in den vielen Personen individuelles Ceben (Ubb. 120). Wo Bordone es versucht, größere Aufgaben zu bewältigen oder es den tonangebenden Meistern Denedigs in der malerischen Behandlung nachzuthun, da wird er höchst unglücklich, beinah fatal. Man sehe das Abendmahl in S. Giovanni in Bragora, das Paradies in der Akademie oder den unruhig bewegten Ceichnam Christi im Dogenpalaste! Am wohlsten war ihm, wenn er ein Porträt zu malen hatte. Er erledigte sich dann

seiner Aufgabe mit einer ehrlichen Einfalt und einem angeborenen Schönheitsgefühl, die manchmal etwas Stattliches zu Wege brachten. Allein von folchen



fig. 118. Sebaftian del Piombo: Der fl. Johannes Chrysoftomus. S. Giovanni Crisoftomo.

Bildern ist unseres Wissens keines mehr in Venedig zu finden. Das einzige Bild in Benedig, das geeignet wäre, unsere eben geschilderte Meinung von Bordone zu ändern, der Seesturm in der Akademie, ist so großartig concipiert, daß wir

zum mindesten seine Unlage einem andern, am ehesten Giorgione, zuschreiben möchten.

Die mittelitalienischen Maler zweiten Ranges hatten darunter zu leiden, daß sie dem idealen Stil weniger führender Meister folgen nußten, ohne den Unsforderungen eines solchen Stiles gewachsen zu sein. In Venedig, wo die Künstler der Natur viel unbefangener gegenüberstanden, konnten auch solche Talente, wenn



fig. 119. Rocco Marconi (?): Beweinung Christi. Afademie.

sie sich beschieden, in ihrer Art etwas höchst Wertvolles vollbringen. Reichte ihre Kraft nicht aus für die Kirchenmalerei im großen Stile, so war das Publikum Venedigs es auch zufrieden, wenn sie ihm naiv und in behaglicher Breite das Alltagsleben und die Candschaft schilderten. Diese Aufgabe stellten sich die Künstlergruppen, welche die Familien der Bonifazii und der Bassani bildeten. Ja, sie haben darum eine bahnbrechende Bedeutung erlangt, denn sie waren die ersten Genremaler und Candschaftsmaler Italiens. Allerdings hatten sie in

Venedig eine Reihe von künstlerischen Ahnen, an die sie anknüpfen konnten. In keiner andern Schule Italiens war der landschaftliche hintergrund so gepflegt worden wie hier und nirgendwo sonst hatten die Künstler des Quattrocento ihrer



fig. 120. Bordone! Ein fischer bringt dem Dogen den Ring des hl. Marcus. Akademie.

täglichen Umgebung eine so liebevolle Aufmerksamkeit gewidnet, wie es in Venedig Gentile Bellini und Carpaccio gethan. Dennoch war jenen wackeren Quattrocentisten der religiöse Inhalt ihrer Darstellung immer noch als die Hauptsache erschienen. Diese Ueberzeugung haben wir bei den Bonifazii weit seltener und bei Jacopo Bassano und seinen Söhnen fast nie mehr. Ihnen ist wirklich

der religiöse Juhalt nicht mehr Gegenstand, sondern nur Vorwand ihrer Kunst. Dabei freuten sich die reichen Nobili Benedigs gewiß, wenn sie sich selbst jo getreu und so vergnüglich von Bonifazio geschildert sahen, wenn sie auf den Bildern Bassanos ihre Candsitze des festlandes wiederfanden, die saftigen Wiesen= grunde mit ihrem hirtenleben, die farmen im Schatten alter Bäume, all die Stätten, an denen sie die heißen Sommermonate zu verbringen liebten. Vorliebe des Städters für das Candleben, die mit einem Unfluge von Sentimen= talität behaftet ift, wurde damals in Italien allgemein und ihren Wiederschein in der Kunst fand sie auf den Bildern der Bassani. Aus der großen Zahl von Gemälden diefer Künftler, die auf uns gekommen find, können wir auf ihre Beliebtheit zurückschließen. Gewiß haben die Venezianer einen Giorgione immer in höheren Tonen gerühmt, die Bonifazii und die Baffani erfreuten fich dafür der breiten Popularität, die immer die höchste Belohnung für mittlere Talente bildet, wenn sie den Geschmack des Publikums zu treffen wissen. In heiligen und profanen Räumen, die man anderswo in Italien mit fresken geschmückt hätte, hängte man in langen Reihen die Breitbilder dieser Maler neben einander auf. Wie so manche der großen venezianischen Künstler waren auch die Bonifazii und die Baffani keine Kinder der Stadt Benedig. Der erfte Bonifazio, der von keinem seiner Nachfolger wieder erreicht worden ist, stammte, wie schon sein Beiname Nach einem vermutlich fünfzigjährigen Seben ift er besagte, aus Verona. 1540 in Benedig gestorben. Unverkennbar offenbart er sich als einen Schüler Palmas. Von jenem stammt die ruhige Schönheit seiner frauen, die Wärme Ein köstliches Goldiggrun, das Bonifazio häufig verwendete, seiner farben. scheint ein allgemeines farbengeheimnis der damaligen venezianischen Maler gewesen zu sein. In seiner Malweise wendet Bonifazio in noch höherem Grade als Palma ein weiches Sfumato an. Wenn er in der haltung seiner Figuren und in der Gruppierung Palmas unvergleichliches Schönheitsgefühl vermiffen läßt, so ergötzt er uns dafür durch viele kleine Züge, die er naiv erzählt. seinen Absichten scheint er manchmal den hollandischen Genremalern des siebzehnten Jahrhunderts nabe zu ftelen, sein Ausdruck aber mußte in der kunftlerischen Altmospäre, in der er lebte, notwendig viel vornehmer werden. seinen Bildern in der Akademie ist das wertvollste und berühmteste die Parabel vom reichen Mann, der mit italienischer feinheit mehr als ein Schwelger in Kunftgenüffen denn in materiellen Genüffen dargestellt ift. Manchmal ließ sich Bonifazio von seinem gleichnamigen, jüngeren Berwandten helfen, der mit geringeren fähigkeiten dieselben Siele verfolgte. Solche gemeinschaftliche Urbeiten beider Meister sind von den Bildern der Akademie: die Anbetung der Könige, das Urteil Salomonis und die Ehebrecherin vor Christus. Von Bonifazio II allein besitzt die Affademie ein bedeutenderes Werk in der Modonna, die mit dem Kinde am fuße eines Baumes sitzt zwischen den heiligen Joseph, hieronymus und Catharina. Der dritte Bonifazio, der — vielleicht als Sohn eines der beiden älteren — in Benedig geboren ift, zeigt die Kunst der familie schon in merklicher Berflachung. Don seinen zehn Tafelbildern mit Paaren von Beiligen in der Ukademie ist das erfreulichste vielleicht dasjenige, das in wirksamem Kontrast den heiligen Bernhard in schwerem Pluviale neben dem schlanken Körper Sebastians zeigt (21bb. 121).

Don den venezianischen Privatsammlungen besitzt diesenige der Cady Cayard eine Reihe von zwölf kleinen Bildden des älteren Bonifazio, die schon durch ihren Gegenstand ein kulturgeschichtliches Interesse beauspruchen. Sie schildern die ländelichen Beschäftigungen in ähnlicher Weise wie die alten deutschen Kalenderbildchen der zwölf Monate.

Der familie Da Ponte, die nach ihrem heimatsorte Baffano zubenannt wird, ift in der Afademie in Venedig einer der größesten Säle gewidmet. hier fann man fie alle drei aus zahlreichen Werken kennen lernen, den Vater Jacopo, der aus dem kleinen Provinzialstädtchen eingewandert war, und seine venezianischen Söhne Francesco und Ceandro. Jacopo, der seinen ersten Kunstunterricht in der heimat bei seinem Vater erhalten hatte, empfing später die entscheidende Richtung in der Werkstatt des älteren Bonifazio. Don ihm erlernte er jene naive Kunst des Erzählens, in der er den Meister später noch übertraf, von ihm auch die weiche Urt des malerischen Vortrags mit leuchtenden farben. Seine eigentliche Domane war das mit Berden und hirtenvolk ausstaffierte Candschaftsbild. Tiermaler stand er ohne gleichen da. freilich vermiffen wir bei ihm in einem erstaunlichen Mage die natürliche Helligkeit der farbung und der Schatten, die den Dingen unter freiem himmel eigentümlich ist, und der unsere modernen freilichtmaler wieder so sehr zu ihrem Rechte verholfen haben. Bassanos blauer himmel ist noch dunkler als der des Bonifazio, seine Schatten haben eine schwärzliche Tiefe, aus der die Cokalfarben — namentlich ein rubinfarbenes Rot — juwelenartig intensiv hervorleuchten. Dabei behaupten Jacopo Bassano und von seinen Söhnen namentlich Ceandro auch einen gewissen Rang als Porträtmaler. Ihre Bildniffe machen den Eindruck großer Treue, obwohl sie freilich der vornehmen Auffassung eines Tizian oder Tintoretto entbehren.

Während überall sonst in Italien die Kunft, namentlich seit der Spätzeit des Michelangelo, in einem unaufhaltsamen Miedergang begriffen war, erhielt sie fich in Benedig bis um die Wende des sechzehnten Jahrhunderts in unverminderter Blüte. Ihr Bannerträger war nicht nur der unverwüstliche alte Tizian, sondern neben ihm standen noch zwei Künstler ersten Ranges, Tintoretto und Paolo Veronese. Beide gingen noch über Tizian hinaus, lösten neue Aufgaben in einer Weise, die bisher unbekannt gewesen und gaben damit jener Spätzeit venezianischer Kunst die Signatur ihrer Persönlichkeiten. Gleich große Talente hat es damals wohl auch anderswo gegeben, allein sie konnten sich nicht ungehindert ihrer Bestimmung gemäß entwickeln, weil sie unwiderstehlich in den Bannkreis von Michelangelos Uebermenschentum gezogen wurden. Nach Benedig drang von dessen gigantischen Thaten nur ein schwacher Nachklang, hier gab es auch keinen Kreis von Kunftgelehrten und Mäcenaten, die in die Betrachtung antifer Reste vertieft, hartnäckig immer wieder die ewige Gültigkeit antiker Kunstgesetze gepredigt hätten. Vielmehr stand in Venedig nichts dem im Wege, daß jetzt auf die Periode einer idealen Darstellungsweise in gesunder Reaktion eine naturalistische Kunst folgte. Die geringeren Vertreter dieser Richtung haben wir in den Bonifazii und in den

Bassani kennen gelernt. Tintoretto und Paolo Veronese hatten die höhere Bestimmung, die naturalistische Darstellungsweise mit den Aufgaben monumentaler Malerei zu versöhnen. Auch sie kleideten die heiligen Personen ganz unbefangen in das Gewand ihrer Zeit. In der Anordnung ihrer Bilder gestatteten sie sich jede freiheit, wo es sich um Wandmalereien handelte. Bei den Deckenmalereien



fig. 121. Bonifazio Veronese III. Die Heiligen Bernhard und Sebastian. Akademie.

nahmen sie nur insofern auf die Räumlichkeit Rücksicht, als sie die Vorgänge in Untenansicht darstellten, nicht zwar in der vollkommenen Untenansicht eines Tiepolo, aber doch in starker Verkürzung. Ihre Technik blieb dabei mit geringen Ausnahmen die Gelmalerei auf Leinwand. Dies hatte zur folge, daß man statt der einheitlichen großen Deckengemälde lieber eine Gruppierung kleinerer Bilder in einem Rahmengerüst anwendete.

ältere der beiden Meister war Jacopo Robusti, der nach dem färberhandwerk seines Vaters den Beinamen Tintoretto führte (1518 bis (592). Ueber die Thür seiner Werkstatt hatte er als Devise geschrieben: Il disegno di Michelangelo, il colorito di Tiziano. In Wahrheit war er jedoch besser als dieser Wahlspruch es vermuten läßt, keineswegs nur ein geschickter Eklektiker, eine reiche, abgerundete Dersön= lichkeit. Die köstlichste der künst= lerischen Baben, die Phantasie, befaß er in hohem Grade; dazu hatte er sich durch fleißiges Studium

eine ungewöhnliche Kenntnis des menschlichen Körpers erworben und eine Sicherheit in der Darstellung der Lichtwirkung, daß man meint, er habe es nach Gutdünken vermocht, die Sonne scheinen zu lassen oder Wetterwolken heraufzubeschwören. Daß er zu solchen fähigkeiten noch einen feinen Farbensinn gesellte, ist bei einem Venezianer beinahe selbstwerständlich. Die Summe solcher Gaben ermöglichte dem Tintoretto eine Leichtigkeit der Produktion, die bisher in Venedig unerhört gewesen war. Man glaubt es gern, daß er einen zehnmal größeren flächeninhalt an bemalter Ceinwand aufweisen konnte, als Tizian. Dabei war aber Tintoretto auch von dem Bewußtsein erfüllt, an idealem Gehalt seiner Kunst in gewissem Sinne mehr geben zu können als Tizian. Er ließ das Gefühl für Macht und gesteigertes Ceben zum Ausdruck kommen, das nun einmal in seiner Zeit lag. Darin mochte er sich Michelangelo verwandt fühlen, dessen Zeichnung er angeblich erstrebte. Solch ein Bestreben kann sehr leicht zu hohler Nebertreibung führen, wie die ganze direkte Gefolgschaft Michelangelos es beweist. Tintoretto aber wurde davor beswahrt durch seinen gesunden Naturalismus. Schon die schlanke Eleganz in den Körperverhältnissen seiner Menschen verbot übertriebene Kraftäußerungen. Statt dessen serreut suns Tintoretto durch eine vornehme Annut der Bewegungen bei aller Cebendigkeit.

Don hohem künstlerischen und kulturgeschichtlichen Interesse erscheint uns sein Naturalismus in religiösen Darstellungen. Freilich wird ein evangelisch frommer Sinn immer wieder Anstoß nehmen an dem unerschrockenen Realismus, der mit Vorbedacht alltägliche, ja gemeine Züge in die Darstellungen der Kreuzigung oder des Abendmahls mischt. Indessen wird man vielleicht zu einem anderen Urteil gelangen, wenn man sich auf den Boden der Zeit Tintorettosstellt, wenn man sich vergegenwärtigt, wie die in ihren Grundvesten erschütterte Kirche kein Mittel scheute, um die heiligen Dinge dem gänzlich verweltlichten Bewußtsein der Menschen wieder nahe zu bringen. Neben einer sinnenberückenden Pracht war es namentlich die gröbste Natürlichseit, durch die man Eindruck zu machen suchte. Alls einer der vornehmsten künstlerischen Vertreter dieser sogenannten Gegenresormation erscheint Tintoretto umsomehr, als er vollkommen freiwillig dem Juge der Zeit folgte.

Dazu kommt, daß er durch seine Licht- und farbenkunst immer wieder zu versöhnen weiß, wo er durch frasse Natürlichkeit beleidigt hat. Dies kann man auf Schritt und Tritt feststellen in der Scuola di San Rocco, die mit ihren zweiundsechzig Tintorettobildern zu einem wahren Ruhmestempel seiner Kunst geworden ift. Zuweilen, wenn der Gegenstand ein Vorherrschen der Candschaft erlaubte, wird sogar aus dem Naturalisten ein phantastischer Poet, der durch magische Sichtwirkungen ein einfaches von einem Bächlein durchströmtes Waldthal zu einem Märchenlande umzugestalten weiß. (Man sehe seine Maria ägyptiaca in der Wildnis.) (Abb. 122). Eine besondere — in den Augen vieler Kunstfreunde mit Unrecht die höchste — Bedeutung hatte Tintoretto als Bildnismaler. Er schilderte seine Personen freilich nicht so glücklich und frisch wie Tizian, aber doch groß und frei (Abb. 123.) Trotzem die Verfallzeit Venedigs längst begonnen hatte, war sein Udel, wenn wir nach Tintoretto schließen dürfen, immer noch ein würdiges und stolzes Geschlecht. Ein Vorwurf jedoch, den man diesen Bildnissen machen kann, ist der, daß sie ein intimes Eingehen auf die Perfönlichkeit vermissen lassen. Und dieser Vorwurf berührt sich mit einem viel schwereren, den man Tintoretto gemacht hat. Er arbeitete mit einem feuereifer, der ihn manchmal zu oberflächlicher haft verleitete. Es giebt eine Reihe von Bildern von ihm, die geradezu gewissenlos hingestrichen sind (3. 3. die Altarbilder in S. Giorgio maggiore.) Vielleicht ist es auch die folge eines so hastigen Verfahrens, das seine meisten Bilder — mit

Ausnahme der frühen — viel von ihrer ursprünglichen Helligkeit und Farbenfrische verloren haben. Kein anderer venezianischer Maler hat so viel durch Nachdunkeln eingebüßt.

Man möge diese wenigen Bemerkungen angesichts der Bilder Tintorettos erwägen, denen man in Benedig überall begegnen wird. Da es an dieser Stelle



fig. 122. Cintoretto: Die hl. Magdalena in der Wüste. Scuola di San Rocco.

unmöglich ist, auf die Menge auch der bedeutenden unter ihnen näher einzugeben, so seien nur einige erwähnt, die dem Schreiber dieses als besonders charafteristisch erschienen sind. 21us der Frühzeit Tinto= rettos, über der noch ein Abglanz von Tizians sonniger farbenschönheit lag, besitzt die Akademie (in dem Saal der Ussunta) die schönen Bilder des ersten Elternpaares und von Kains Brudermord. Darunter hängt ein etwas später entstan= denes Hauptwerk, das Wunder des heiligen Markus, der einen mit dem Tode bedrobten Sklaven befreit. Un dem fopfüber berabfliegenden Beiligen nehme Unstoß wer will; man lasse sich jedoch nicht da= durch die Freude stören an dem wunder= voll gemalten Körper des Sklaven und der vorzüglich dramatisch geschilderten Menge, die staunend, zweifelnd und drohend das Opfer umdrängt (21bb. 124). Um dieselbe Zeit find wohl die beiden Koloffalgemälde in der Chorkapelle von Santa Maria dell' Orto entstanden, der Kirche, die Tintorettos Grabmal umschließt. Die Bilder, welche den Götzendienst vor dem goldenen Kalbe und das jüngste Gericht mit genialer Phantafie schildern, haben von jeher, namentlich bei den Künstlern, laute Bewunderung erregt. In derfelben Kirche vornehm empfundene Martyrium das der heiligen Ugnes auf dem Hauptaltar.

Don den Werken Tintorettos im Königlichen Palast (Alte Bibliothek) gehören der frühzeit die Philosophenbilder (Diogenes, Archimedes) an. Die kleine Gemäldessammlung in der Sakristei der Salute zählt zu ihren wertvollsten Stücken die Hochzeit zu Cana, die Tintoretto 1561 malte und ausnahmsweise auch mit seinem Namen bezeichnete. Sein Naturalismus zeigt sich hier von seiner liebenswürdigsten Seite. Sein Abendmahl in S. Giorgio maggiore ist als Veleuchtungsstückgroßartig, als kühn eigenartige Auffassung des Vorgangs zum mindesten merks

würdig, wenn auch einige Jüge, wie der am Knochen nagende Köter im Vordergrunde, begreiflichen Unstoß erregt haben (Abb. 125). Von 1560 an war Tintoretto bis gegen das Ende seines Sebens mit der Ausschmückung der Schola di San Rocco beschäftigt. Unter den zum Teil riesigen Seinewänden ist vieles, das die Ausmerksamkeit schwerlich sessen, das die Ausmerksamkeit schwerlich sessen. Tintoretto gemalt hat. Seine Kreuzigung Christi (1565) wird immer eine der



fig. 125. Tintoretto: Bildnis des Dogen Ulvise Mocenigo. Afademie.

merkwürdigsten Darstellungen dieses erschütternden Vorganges bleiben. Mit aller Breite und ganz rücksichtsloser Natürlichkeit werden hier alle Nebenumstände erzählt, ohne daß darum die Schilderung des Hauptvorganges in der Mittelgruppe irgendwie in trivialem Lichte erschiene (Ubb. 126). Unter den Bildern der anstoßenden unteren Halle haben die leidenschaftlich bewegte Darstellung des bethlehemitischen Kindermordes und die phantastische Landschaft mit der Maria ägyptiaca wohl die meisten Bewunderer gefunden (Ubb. 122). Im Treppenhause bildet die Heimsuchung Mariä ein würdiges Gegenstück zu Tizians schöner Verkündigung. In der oberen Halle, die im allgemeinen weniger Erfreuliches enthält, wird man ein trefsliches Selbstbildnis Tintorettos vom Jahre 1573 sinden. — Während er mit dieser Riesenarbeit beschäftigt war, fand er immer noch die Zeit, um eine Reihe von Kirchenbildern zu

vollenden und sich sehr stark an der malerischen Ausschmückung des Dogenpal'astes zu beteiligen (Abb. 127). Man findet ihn in jedem der Prunkfäle; zu seinem Schaden gereicht ihm dabei die Nachbarschaft des Paolo Veronese, der mit seiner ruhigeren Schönheit und seinen leuchtenderen farben gewöhnlich die Beschauer für sich gewinnt. Zu den besten von Tintorettos Bildern gehören die der Sala dell' antiscollegio (Esse Vulcans und Bacchus und Ariadne) und der Sala del collegio (die Votivbilder der vor Maria und Christus knieenden Dogen). In dem Jüngsten Gericht im Saal des großen Rates raffte sich der greise Meister noch einmal zu



fig. 124. Tintoretto: Das Wunder des hl. Marcus. Afademie.

einer Kapitalleistung auf. Erstaunlich ist die Kunst, mit der eine noch nie zuvor dargestellte Masse von figuren mehr durch Licht und Luft als durch die Linien der Komposition gegliedert ist. Diele Einzelheiten, namentlich weibliche Köpfe, sind von hoher Schönheit, zum Atemschöpfen kommt man freilich nirgendwo angesichts dieses endlosen Getümmels. Als das Bild, eben vollendet, in ungetrübter Farbenfrische prangte, erntete es das begeisterte Lob des venezianischen Adels. Heute freilich muß uns die Phantasie vieles Nachgedunkelte und Verblichene auffrischen.

Neben Tintoretto stand, ihn in mancher Beziehung ergänzend, Paolo Casliari aus Verona (1526—1588). Seine Unlagen waren nicht so vielseitig wie die Tintorettos, seine Absichten nicht so hochsliegend und dennoch fand er bei der Nachwelt größeren Beifall, weil er im Gegensatz zu jenem fast immer den volls

kommenen Einklang zwischen künstlerischer Absicht und Ceistung erreichte — sich also mühelos genießen ließ. Gesteigerte Cebensäußerungen im Sinne Tintorettos, alle leidenschaftliche Zewegtheit vermied Paolo Veronese, statt dessen schilderte er das ruhige Glück eines gesunden und freien Daseins. Damit blieb er dem Geiste der alten venezianischen Malerei treu, allein er gab ihm einen letzten und höchsten Ausdruck, indem er diese frohe Existenz durchaus monumental darstellte. Wicht mehr einzelne vollkommene Individuen, sondern ein ganzes Volk in olympischem Zehagen führt er uns vor. Die heitere Cebensfreude wirkte bei ihm doppelt beschägend, weil ihre Träger dem Zeschauer im Gewande seiner Zeit gegenübertraten. Indessen ist — wie sich nach den vorstehenden Zemerkungen denken läßt — der



fig. 125. Tintoretto: Abendmahl. S. Giorgio maggiore.

Naturalismus Veroneses rein äußerlich ohne tieser gehende Absichten wie derjenige Tintorettos. Er geht im Kostüm auf. Und äußerlich ist auch die ganze Schönsheit Veroneses. Er ist nicht einer der Maler, die zu vertiester Vetrachtung aufstordern. Das dürsen wir wohl gestehen, wenn wir auch die Summe von Zustriedenheit und Glück dankbar anerkennen, die seine Kunst der Welt gespendet hat.

In den technischen Mitteln der Darstellung war Veronese viel sorgfältiger als sein übereifriger Rivale. Er ließ sich Zeit, begnügte sich nicht mit der leichtsflüssigen Uebermalung eines dunkeln Grundes und rettete dadurch der Nachwelt viel mehr vom ursprünglichen Glanz seiner Farben. Sehr beachtenswert ist seine Kunst der Komposition. In Altarbildern baute er nach Tizians berühmtem Muster in der Pala Pesaro die Gruppen lieber diagonal in die Höhe als in die Breite. Darüber ließ er — auch in seinen Breitbidern — reichlich Luft stehen, viel mehr als Tintoretto und bewirkte dadurch den Eindruck größerer Ruhe und

Geräumigkeit. Eben in dieser Beziehung hat der letzte der venezianischen Maler, Tiepolo, viel von ihm gelernt.

Die Vermittelung eines Candsmannes verschaffte dem aus Verona einsgewanderten siebenundzwanzigjährigen Caliari den ersten größeren Auftrag in Venedig: die Deckenmalereien in San Sebastiano. Sie fanden solchen Beifall,



fig. 126. Tintoretto: Mittelgruppe des Krenzigungsbildes. Scuola di San Rocco.

daß er fürderhin mit der ganzen malerischen Ausschmückung der Kirche betraut wurde. Dadurch wurde der dem Märtyrer geweihte Tempel allmählich zum heiligtum der heiteren Muse Veroneses, die alle trüben Gedanken aus ihrer Umsgebung verbannt. Nachdem der Meister in jahrzehntelangem Bemühen sein Bestes geleistet hatte, fand er hier auch seine letzte Ruhestätte. — Die Deckenbilder, an denen augenscheinlich seine Gehilsen starken Unteil haben, schildern die Geschichte der Königin Esther — am schönsten vielleicht der kühn verkürzte Zug der zu Ahasver hinabsteigenden kürstin (Abb. 128). Aus derselben Zeit auch das Deckens

bild der Sakristei mit der Krönung Mariä. Don den Altarbildern schmückt das prächtigste den Hochaltar: Sebastian, umgeben von fünf anderen Heiligen. An eine Säule gebunden, erhebt er mit wunderschöner Wendung des Körpers das Haupt zu einer Wolke, die ihn halb überschattet und auf der Maria mit dem Kinde, umgeben von musizierenden Eugeln und Cherubim, thront. Daneben an den Wänden der Chorkapelle die großen Breitbilder von Sebastians Märtyrertum



fig. 127. Tintoretto: Die Heiligen Margarete, Georg und Ludwig. Dogenpalast.

und den Heiligen Markus und Marcellinus auf dem Wege zur Richtstätte, namentlich das letztere eine prächtige Komposition in diagonaler Richtung (Albb. 129). Das große Gemälde des Gastmahls bei dem Pharisäer Simon, das Veronese für das Refestorium des anstoßenden Klosters zu malen hatte, gelangte später in die Galerie der Brera zu Mailand. — Die Kirche Santa Caterina bewahrt als ihren größesten Schatz das Vild der mystischen Verlobung ihrer heiligen Patronin, das über dem Hochaltar hängt. Auf den Stusen zum Chronsitz der Madonna kniet, fürstlich geschmückt, die himmlische Braut, ein hochgewachsenes blondlockiges Weib in rauschendem blauen Seidengewand, über das der schwere goldbrokatene Mantel fällt. Kein anderer Maler Venedigs verstand es so wie er,

die verschiedensten farben, alle in leuchtender Tiefe, zu einem Afford zu vereinigen. Beachtenswert ist dabei insbesondere die vorherrschende Geltung, die er manchenal, wie auch in diesem Bilde, dem Blau einräumt — wiederum zum Unterschiede von Tintoretto. (Abb. 130.) Im Dogenpalast empfängt uns Veronese in der Sala dell' Anticollegio mit einer seiner liebenswürdigsten Schöpfungen, dem Raub der Europa. (Abb. 131). Nach einem Raube sieht die Scene allerdings wenig aus, denn nur allzu



fig. 128. Paolo Veronese: Esther auf dem Wege 311 Uhasverus. San Sebastiano.

gern scheint die schmachtende Prinzessin den Stier zu besteigen, der sich gefällig vor ihr niederkauert. Ueber die eigentliche Entführung, die man im hintergrunde erspäht, trösten die Umoretten, die den Jug begleiten. In keinem anderen Bilde des Dogenpalastes ist Veronese wieder so glücklich gewesen. Sein Veckenfresko im selben Saal (Thronende Venezia), mit Schülerhülfe vollendet, ist in den Farben verdorben. Die große Upotheose der Schlacht von Lepanto im folgenden Saal des Collegio ist freilich von hoher Schönheit, namentlich in der unteren Gruppe des

fnicenden Dogen Venier mit seiner heiligen Begleitung. Wenn nur der Christus weniger den Charakter eines gleichzültigen figuranten hätte! (Albb. 132.) Viel bewundert wird die prächtige Saaldecke von Antonio da Ponte, mit den allegorischen figuren Veroneses in ihren feldern. Annentlich unter der "Industria", einem blühenden Weibe, das lächelnd einem Spinnengewebe zwischen ihren Händen zuschaut, trifft man gewöhnlich einen Kopisten sitzen (Albb. 135). Von den übrigen Arbeiten Veroneses im Dogenpalast sind die Deckenbilder aus der Sala dei dieci und der Sala della Bussola zum größesten Teil ins Ausland geraten, dagegen enthält der Saal des Großen Vats noch einige schöne Wands und Deckengemälde, insonderheit



fig. 129. Paolo Veronese: Martyrium des hl. Sebastian. S. Sebastiano.

das Mittelbild des Plafonds, die Apotheose der Benezia. Die ruhmgekrönte Stadtsgöttin thront oben über Wolken, während sich unten an der Balustrade eines Marmorpalastes Zuschauer, vornehme Frauen und Kriegshelden drängen. (Abb. 133.)

Unter den Bildern Veroneses in der Akademie ist die Schlacht von Tepanto merkwürdig als dramatisch bewegtes und beleuchtetes Seestück. Die schönste seiner Madonnen ist wohl diesenige im Saal der Assunati, welche, das Christeind auf dem Schose, über hohem Marmorsockel in einer Nische thront, umgeben von den Heiligen Hieronymus, der eben eine Vorlesung unterbricht, Justina und Franz, der den kleinen Täuser Johannes stützt. Andere Madonnen und heilige Kamilien, die als echte und eigenhändige Werke Veroneses gelten dürsen, in S. Francesco della Vigna und in San Varnabà. Ueberblickt man indessen die Summe seiner künstlerischen Leistungen, so muß man sich gestehen, daß weder das Andachtsbild, noch die Legende, noch selbst das Ceremonienbild der Vorwurf war, der Paolo

Veroneses Charafter am besten entsprach. Dies war vielmehr das festbild, wenn man sich dieses Ausdrucks bedienen darf. hierin war und ist Paolo unvergleich lich. Mie wieder ist das Gelage zugleich so heiter und so würdig in der Kunst geschildert worden, mit einer solchen Mischung von naiver Unbefangenheit und fürstlichem Unstand in dem Gebahren aller beteiligten Personen. Alles an ihrer reichbesetzten Tafel atmet sinnlichen Genuß — der heilige Vorgang, der angeblich



Sta. Caterina.

geschildert werden soll, ist voll= kommen verweltlicht — indessen der Ausdruck der Sinnlichkeit ist so gedämpft, so sehr durch vor= nehme Pracht veredelt, das jeder Rest von Gemeinheit verschwun= den ift. Bezeichnenderweise dienten diese Bilder zum Schmuck flöster= licher Speisesäle, in denen man immerhin eine andere Verherrlich= keit des gemeinfamen Mahles fast alle von erwarten sollte. ihnen find ins Ausland verschlagen, aber eines, das zu den besten und größesten gehört, mit wundervoller Urchitekturmalerei, ist doch in Denedig geblieben, das Gast= mahl im hause des Zöllners Levi. Einst im Refektorium des Klosters von S. Giovanni e Daolo auf= gestellt, schmückt es jetzt die Schmal= wand eines der Hauptfäle in der Ukademie. (Ubb. 134.)

Auf Tintorettos und Daolo Veroneses große Leistungen folgte in der venezianischen Malerei ein Jahrhundert des Epigonentums. fig. 130. Paolo Veronese: Vermählung der hl. Katharina. Die Künstlergeschlechter, die nach einander erschienen, entbehren des universellen Interesses und wenn

die historische Entwickelung im achtzehnten Jahrhundert weiter also verlaufen wäre, so könnten wir hier mit wenigen Bemerkungen unsere Betrachtungen schließen. Allein während überall sonst in Italien auf dem Gebiete der bildenden Künste eine allgemeine Ermattung eingetreten war, erhob sich im achtzehnten Jahrhundert noch einmal die Malerei Venedigs siegreich zu kurzer Blüte. hier war es den Venezianern vergönnt, noch einmal Triumphe zu feiern, während sie sonst in der Politik und im Wirtschaftsleben nur Versumpfung, Verfall und die Vorboten einer nahen Katastrophe um sich sahen. Ja, die venezianische Malerei leistete im achtzehnten

Jahrhundert sogar noch etwas Neues, was sie nie zuvor geleistet hatte, indem sie uns ein beinahe vollständiges Vild der Stadt, ihrer Vewohner und ihrer Kultur hinterließ.

Die Stadt Venedig war immer eine der malerischesten der Welt gewesen. Was fam an phantastischer Pracht der Markuskirche, dem Dogenpalast und ihren



fig. (51. Paolo Veroneje: Ranb der Europa. Dogenpalaft. Sala dell' Unticollegio

Umgebungen gleich? — Und wiederum konnte man sich reizendere Straßenbilder ersinnen, als sie auf Schritt und Tritt das enge Gewirr der Kanäle und Gassen darbot? — Das Aeußere der Lagunenstadt hat nun allerdings auch früher schon die Phantasie ihrer Künstlersöhne angeregt. Gentile Bellini und Carpaccio haben uns manch reizendes Stück Altvenedig auf ihren Leinewänden erhalten, allein sie haben es gleichsam nur eingeschwärzt in die hintergründe legendarischer Schildes

rungen. Denn die Anschauungsweise ihrer Zeit hielt es nicht für eine Aufgabe der Kunst, die Stadt um ihrer selbst willen abzumalen. Darauf kam man erst gegen das Ende des siehzehnten Jahrhunderts. Das erste Beispiel dafür gab in seinen Gemälden und Radierungen Luca Carlevaris. Indessen darin, daß er



fig. 132. Paolo Veronese. Verherrlichung der Schlacht bei Cepanto (Teilstück). Dogenpalast.
Sala del Collegio.

der Erste gewesen, bestand auch sein größestes Verdienst. Seine Gemälde, die in Venedig sehr selten geworden sind, haben geringen Wert. Ihnen sehlte der köstelichste Inhalt des Kunstwerks, die Beseelung durch eine künstlerische Persönlichkeit. Diese eben sinden wir dagegen in den Bildern von Carlevaris' Nachfolger und Schüler, Untonio Canale (1697—1768). Der ältere Canaletto, wie man ihn zum Unterschiede von seinem Nessen gleichen Beinamens nennt, hat sein ganzes

Ceben in den Dienst der Verherrlichung seiner Vaterstadt gestellt. Eine Reihe von Bildern ist auf uns gekommen, in denen er scheinbar ganz naiv alle die bekannten Ansichten Venedigs schildert, die auch heute jedem Reisenden die liebsten sind.



fig. (55. Paolo Veronese: Apotheose der Venezia (Ceistiuck) Dogenpalast. Sala del maggior configlio.

Canaletto legte das größeste Gewicht auf das Gegenständliche und gab Acht, daß ja kein fensterchen in seinen Häusern sehle, damit man alles genau so auf seinem Bilde wiederfände, wie es in Wirklichkeit sei. Dabei malte er aber doch mit der Seele eines Venezianers, gruppierte in großen Licht- und Schattenmassen, wobei er geschickt die Wolken zu hülfe nahm und versöhnte alle Einzelheiten mit einem

warmen, echt venezianischen Goldton der Luft. Es ist wirklich beklagenswert, daß in Venedig selbst fast nichts von seinen Arbeiten geblieben ist. Die Akademie besitzt nur einen Canaletto (Ansicht der Scuola di San Marco) und auch dieser ist nicht zweisellos. Begreislich ist es allerdings, daß gerade die Fremden diese allerliebsten Ansichten zu schätzen wußten und als kostbare Reiseerinnerungen mit sich nach hause trugen. Man kann sogar den Verdacht nicht unterdrücken, daß Canaletto und die anderen Bedutenmaler, vorzugsweise für die fremden gemalt haben und neben ihren künstlerischen Zielen auch das Geschäft nicht aus dem Auge verloren. Während der jüngere Canaletto, den man nur außerhalb Benedigs, namentlich in Deutschland, kennen lernen kann, mit seiner pedantischeren Urt in der Kunstrichtung seines Oheims einen Rückschritt bedeutet, so bezeichnet francesco Guardi entschieden einen fortschritt. Auch er ist spärlich in Denedig vertreten, durch ein paar Bilden im Museo Correr und eines in der Akademie. Seine Bilder zeigen uns oft dieselben Unfichten wie die Canalettos. fünstlerische Behandlung ist anders. Das kindliche Interesse am Gegenständlichen ist bei Guardi überwunden. Bei ihm ist die Vedute zum Motiv geworden, das er — manchmal mit deutlichem Stimmungscharakter — leicht und geistreich behandelt. Seine breite und flüssige Pinselführung, der zarte silbrige Con seiner Candschaften, bilden das Entzücken der Sammler, die wohl wissen, wie viel die moderne französische Candschaftsmalerei dem alten Denezianer der Zopfzeit zu verdanken hat.

Wenn uns Canaletto und Guardi, jeder in seiner Weise, aber beide gleich getreu, das Benedig ihrer Zeit geschildert haben, so schildert uns Pietro Conghi die Venezianer. Auch das war an sich nichts Neues. Eben jene Meister der frührenaissance, die wir als Vorläufer der Bedutenmaler nannten, Gentile Bellini und Carpaccio, haben uns ihre Candsleute so leibhaftig vor Augen geführt, wie wir es uns nur immer wünschen können. Und späterhin haben Tizian und Tintoretto zwar nicht das Volk, aber doch den Abel Benedigs in einer Reihe würdiger Vertreter porträtiert. Zu Conghis Zeiten hatte sich natürlich die Darstellungsweise der Künstler geändert, mehr aber noch der Charafter ihrer Modelle. Die Venezianer, die Conghi malte, waren nicht mehr die frischen thatkräftigen Männer, die rüstigen frauen Carpaccios, es waren auch nicht mehr die würdevollen Mobili Tintorettos, sondern es war ein Geschlecht von sorglosen und verweichlichten Müßiggängern. Man sieht es diesen Ceuten an, daß sie von keinem hohen Ziel, von keinen ernsten Pflichten wissen. Ihre Tage verflossen in der Sorge um ihre Toilette, in Geschwätz, in Musik und Tanz, in Maskeraden und verliebten Intriguen. So malt sie Conghi und so erscheinen sie auch nach den schriftlichen Quellen jener Zeit. Conghi war als Künstler einer der ihrigen. Auch er entbehrt des Ernstes und eines hohen Strebens. Seine Personen sehen so gerstreut aus, daß sie nicht einmal ihren galanten Beschäftigungen mehr volle Auf-merksamkeit widmen. Man könnte daher Bedenken tragen, Conghis Namen in einer Reihe großer Künstler überhaupt zu nennen, wenn er nicht als kulturhistorische Erscheinung so interessant ware. Und dann muß man es ihm lassen, daß er seine Unekbötchen mit dem liebenswürdigsten humor vorzutragen weiß.



fig 134. Paolo Deroneje: Gaftmahl des Levi (Teilftiich). Denedig, Affademie.

Wenn man von der großen Kunst überwältigt ist, so kann man sich bei Conghi ausruhen. Man wird dann auch den seinen Farbensinn schätzen lernen, den er als Erbteil einer langen Reihe künstlerischer Ahnen überkommen hatte. Wenn man ihn richtig schätzen will, so möge man ihn mit seinem Zeitgenossen Chodowiecki vergleichen, der unter einer anderen Umgebung ganz ähnliche Unlagen offenbarte. Auch mit Hogarth hat man Conghi verglichen, wie mir scheint, mit geringerem Rechte, denn der Engländer war als Mensch und Künstler entschieden



fig. 135. Paolo Veronese: Allegorie des fleißes. Deckenbild der Sala del Collegio im Dogenpalast.

tiefer veranlagt. Eine Reihe von Conghis Vilden findet man in der Akademie und im Museo Correr. Daß er veranlaßt wurde, seine Histörchen auch al fresco zu erzählen — im Treppenhause des Palazzo Grafsi — hat etwas Komisches, doch muß jeder bekennen, daß er seine Aufgabe originell und gut gelöst hat.

Was die damalige venezianische Kultur an idealem Gehalte besaß, das verkörperte Giovanni Battista Tiepolo (1696—1770). Wohl war der Adel der Republik korrumpiert bis ins Mark seiner Knochen hinein, aber dennoch erfüllte ihn der ganze Stolz seiner Ahnen. Man war immer noch reich — durch Grundbesitz und durch Erbschaften bei allmählicher Verminderung der familien und man gab seiner Vornehmheit durch prahlerische Verschwendung Ausdruck. Nie waren die Paläste so groß, die Dogengräber so pomphaft gewesen. Diesem Streben nach monumentaler Pracht entsprach die Malerei Tiepolos. Daß er für seine Zeit gerade das Rechte getroffen habe, beweist das begeisterte Cob seiner Zeitgenossen und die Menge und Bedeutung seiner Austräge. Im Dogenpalaste

gab es allerdings kaum mehr etwas zu thun. Dafür aber bestellte der Adel der Stadt und der terra ferma große Wandmalereien für seine Schlösser; andere Geslegenheiten zu solchen Arbeiten boten die Kirchen. Auch das Ausland begehrte Tiepolos Werke. Er hat einige Jahre der Ausschmückung des Würzburger Residenzs



fig. 136. Tiepolo: Untonius und Cleopatra. Pala330 Labbia.

schlosses gewidnnet und starb schließlich als spanischer Hofmaler in Madrid. Aun heißt es zwar: "Wer den Besten seiner Zeit genug gethan, der hat gelebt für alle Zeiten", indessen, das hindert nicht, daß die Besten der nächsten Generation gewöhnlich anderer Ansicht sind als die Besten zur Zeit ihrer Väter. Das weg-wersende Urteil Goethes über Tiepolo ist bekannt, es wurde von den gebildeten Kunstsreunden seiner Zeit geteilt und wird auch heute noch von manchem wiederholt. Fehlerhafte Zeichnung, Ausdruckslosigseit und schwache Gedanken bei kecker Mache, sind die Vorwürse, die man seit Goethe gegen Tiepolo erhebt.

In jedem dieser Vorwürfe liegt eine Wahrheit, allein der fehler lag doch nicht sowohl an Tiepolo, als an den unberechtigten Ansprüchen, die man an ihn stellte. Um seine künstlerischen Absüchten auszuführen, dazu war Tiepolo vollkommen ausgerüstet mit Anlagen und mit künstlerischer Bildung. Er konnte sich wohl einmal verzeichnen, konnte seine Menschen mehr als Typen, denn als Individuen darstellen und doch vollkommen seinen Zweck einer glänzenden, räumlichen Wirkung erreichen. Ja, als Raummaler bedeutet Tiepolo sogar eine letzte höchste Steigerung.

Auf zwei entgegengesetzte Arten kann die Raummalerei ihre Aufgaben klassisch lösen, entweder, indem sie streng stillssierend die Gliederung des Baues erläntert und begleitet, oder indem sie keck die Architektur durchbricht und Wand oder Plasond als einen offenen Raum behandelt, in welchem sich ein Vorgang abspielt, den sie uns realistisch schildert.

Wer als Künstler den letzteren Weg beschreitet, muß in Tiepolo eines seiner größesten Vorbilder anerkennen. Kein anderer hat es verstanden, mit solcher Leichtigkeit, ja Annut, die größesten Räume in einer einheitlichen Bildwirkung zu bewältigen. Unter seinen künstlerischen Vorsahren läßt sich nur Paolo Veronese ihm vergleichen. Wir haben bereits darauf hingewiesen, wie Paolo eine größere Raunwirkung erreichte durch die Luft, die er über seinen Gruppen stehen ließ. In der Handhabung dieses Mittels erscheint er aber gegen Tiepolo nur wie ein Stümper. Tiepolo versteht es, uns in unendliche Tiesen des Raumes blicken zu lassen durch die Kunst, mit der er kleine Gruppen und Einzelsiguren — unvergleichlich geschmackvoll — in weiten Abständen verteilt. Sie schweben einher, hell, von Luft umstossen. Und wie versteht es Tiepolo, diese Luft zu malen! In seinen Deckenbildern öffnet sich der Himmel. Es ist eine oft beobachtete Thatsache, daß ein Plasond Tiepolos den ganzen Raum höher und weiter erscheinen läßt, als er wirklich ist.

Das Gegenständliche ist bei ihm im Grunde genommen ganz gleichgültig. 217it dem allegorischen Schnickschnack des achtzehnten Jahrhunderts brauchen wir uns nicht aufzuhalten. Es kommt ziemlich auf eins heraus, ob Tiepolo die Uebertragung des Hauses Maria nach Coreto (in den Scalzi) oder die Auffindung des Kreuzes (in der Akademie) oder den entfesselten Pegasus (im Palazzo Cabbia) zu malen hat. Die Unschauungsweise seiner Zeit erlaubte es nicht nur, sondern verlangte es, daß jeder Gegenstand, religiöser, allegorischer oder historischer Urt, wenn er monumental dargestellt werden sollte, in die gleiche olympische Höhe erhoben und mit demselben Aufputz von Englein oder Amoretten und wehenden seidenen Gewändern, ausgestattet wurde. Auch wenn der Vorgang sich durchaus auf ebener Erde abspielen mußte, gab man ihm jenes heroische Gepränge. Mamentlich in diesem falle hat der Eindruck für unser Gefühl etwas gang Theatralisches. Man sehe die absichtliche Grandezza, mit der Antonius und Cleopatra auf den Fresken im Palazzo Cabbia einander begegnen (21bb. 136). Zum Maler von Staffeleibildern war Tiepolo nicht geboren. Es fehlte ihm ganz der Sinn für vertiefte Beobachtung, der hierzu erforderlich ift. Darum soll jedoch durchaus nicht gefagt sein, daß seine kleineren Bilder reizlos wären. O nein! Sie haben dieselben Vorzüge wie seine großen Gemälde. Eben darum aber sehen sie auch aus wie stark verkleinerte Decken- und Wandmalereien. Solche Vilder in der Alkasdemie: die Vision des heiligen Cajetan, Joseph mit dem Christkind und vier Beiligen.

Mit Tiepolo hat die große Kunst Denedigs ein Ende. Ein Menschenalter nach seinem Tode brach das morsche Staatsgebäude der Markusrepublik zusammen. Wenn es nur der Zusammenbruch greisenhafter politischer Institutionen gewesen wäre, so hätte man keine Ursache, diese Katastrophe zu beklagen. Allein die Trümmer begruben auch eine hohe Kultur und Kunst, die mit dem Zoden Venedigs enz verwachsen war. — Als nach langen Jahrzehnten endlich wieder geordnete Zustände zurückkehrten, als Venedig seinem neu erstandenen Vaterlande wiederzgegeben war, da gab es schon lange keine reichen Nobili mehr und keine Künste, welche die Müße dieser Herren veredelt hätten. — Man darf es nicht nußverstehen — es wird immer noch viel gemeißelt und gemalt in Venedig. Allein von diesen Kunstwerken sind nur die Modelle venezianisch.

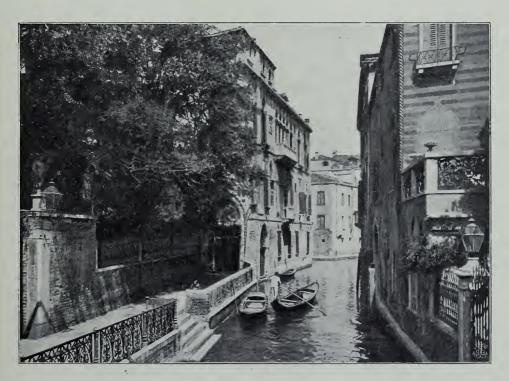

fig. 137. Rio delle Erbe und Palazzo Sanudo-Danagel.

### Register.

Die Sterne (\*) vor der Seitenzahl verweisen auf die Abbildungen.

```
Ugnadello, Schlacht bei 12.
Ukademie. (Convento della Carità) Madonnen-
    relief 63.
  – Gemäldegalerie. Alamannus, Johannes
          90, *92.
     — Untonello da Messina 94.
     - Basaiti 114, *117, *118.
     — Bellini, Jacopo 97.
     - Gentile 98, *99.
     — — Giovanni *100 ff.
     - Bissolo 116, *122.
     - Bonifazio Veronese I 138.
                         II 138.
                       III *140.
 –  — Bordone 133, 135, *137.
 — — Canaletto 154.
   — Carpaccio *106 ff.
 — — Cima da Coneglimo 113, *114, *116.
 — — Crivelli 93.
     - Diana, B. 109, 110, *112.
 —  — Giorgione 136.
 — — Guardi 154.
     — Conghi 156.
     — Mansueti 109.
 —  — Marconi 133, *136.
     — Marziale 110.
   — Montagna 115.
 —  — Palma vecchio 122.
    — Palma giovine 131.
   — Pordenone 132, *134.
 —  — Sebastiani 109.
 — — Tiepolo 158, 159.
   — Tintoretto *143, *144, 158, 159.
```

— Tizian 125, 128, \*130, 131, \*133.

— Veronese, Paolo 149, 150, \*155.— Vivarini, Ulvise \*94, 95.

```
Ufademie. Gemäldegalerie.
     — Divarini, Antonio 90, *92.
     — — Bartolommeo 92, *93.
Alamannus, Johannes 90, *92.
Alberghetti, Alfonso 85.
Albrecht III. von Ofterreich 10.
Altinum 3.
Uncona 5.
Untonello da Messina 92, 93.
Untonio da Negroponte 88.
Uguileja 3.
Urgos 11.
Baraguay d'Hilliers 15.
Barbarelli, Giorgio f. Giorgione.
5. Barnaba. P. Veronese 149.
Barthel, Melchior *87.
Basaiti, Marco 113 ff., *117, *118, *119.
Baffano 10.
 — francesco (Da Ponte) 139.
 — Jacopo 137.
 - Leandro 139.
Bellini, Gentile *98, *99.
 — Siovanni 96, *100 ff.
 — Jacopo 89, 97.
Belloni, Giuseppe 60.
Bellotto, Bernardo f. Canaletto.
Bergamasco, Guglielmo 45, 49.
Bergamo 11.
Bibliothek, Alte, von 5 Marco (Palazzo Reale)
    *55, 56.
 — Gem. von Rocco Marconi 133.
              Tintoretto 142.
```

Bissolo, Pierfrancesco 116.

Bologna 6.

Bonifazio Deroneje 1 138

— — II (38.

— — III \*140.

Bordone, Paris 133.

Bregno, Untonio 70.

Brescia 6, 11.

Bresciano, Undrea 85.

Bucentoro \*5, 5.

Buon, Bartolommeo 26, 39, 41, 50, 70.

— Giovanni 39, 41.

- Schule der 35.

Cà d'oro \*38.

Cagliari, Paolo s. Deronese.

Cambray, Ligue von 12.

Campagna, Girolamo 83, 84.

Campanile di S. Marco 22, 51.

Canale grande \*4, \*16, \*17, \*18, 20.

Canale, U. s. Canaletto.

Canaletto, Untonio 152.

— Bernardo (Bellotto) 154.

Candia 5, 13.

Carlevaris, Luca 152.

Carmini f. S. Maria del Carmine.

Carpaccio, Dittore 104 ff.

Carrara, francesco 10.

Cassiodor 3

Catena, Vincenzo 115.

5 Caterina. Paolo Veronese 147, \*150.

Cattaneo, Danese 83, 84.

Chioggia 6, 10.

Cima, G. B. da Conegliano 111 ff., \*114, \*116.

Coducci, Moro 50.

Colleoni, Bartolommeo. Monument 22, 77 ff.,

\*82, \*83.

Constantinopel 11.

Conti, Niccolò dei 85.

Contino, Untonio 40.

Corfù 14.

Cornaro, Caterina 12.

Coron 11.

Corrèr, Museo \*31, 32.

- Büfte des Undrea Coredan 69, \*75.

- Giovanni Bellini 101.

- Carpaccio 109.

- Guardi 154.

- P. Longhi 156.

- Rondinelli 116.

Cremona 12.

Crivelli, Carlo 93.

Cypern 12, 13.

Dandolo, Enrico 5, 7.

Diana, Benedetto 109, 110, \*112.

Dogana di Mare 60.

Dogenpalast \*37 ff.

- Scala d'oro 56, \*59.

— dei Giganti 79.

- fenster 63.

— Eckstulpturen 65, 66, \*69, \*70.

— figuren von Adam und Eva 68.

— Porta della Carta \*38, 70.

— Brunnen im Hofe 85, \*89.

- Gemälde von Bordone 134.

— — Catena 116.

— — Tintoretto 144, \*147.

— — Tizian 130.

- p. Deronese 148,\*151,\*152,\*153, \*156.

Donatello 66, \*73.

Donato Deneziano 89.

Doria, Pietro 10.

Dorsoduro 16.

Eraclea 3.

Efte, Margrafen von 6.

Kabbriche nuove di Rialto 56.

- vecchie di Rialto 49.

falieri, Marino 9.

- Ordelafo 4.

5. fantino. Gemälde von Rondinelli 116.

feltre 10.

ferrara 5, 6, 12.

flabianico, Domenico 6.

flaggenmasten vor S. Marco 75, \*81.

fondaco dei Tedeschi 51.

— fresken d. Giorgione 120.

- dei Turchi (Museo Corrèr) \*31, 32.

5. fosca 23.

foscari, francesco 10.

francesco di Giorgio 56.

5. francesco della Vigna 55, 58.

- Capella Ginstiniani 72.

figur Johannis d. T. von Vittoria 83.

— des Antonius von Vittoria 84.

— Gemälde d. fra Unt. da Negroponte 88.

— Giov. Bellini 103.

— P. Deronese 149.

Gai, Untonio 86, \*91. Gambello, Untonio di Marco 44. Gemine 16.

Gentile da fabriano 39.

Gesuati 45.

Besniti, Denkmal d Dogen Cicogna 85

— Gem. des hl. Caurentius v. Tizian 131.

S. Biobbe 45.

— Gem. von Marziale 110.

- von Previtali 117.

5. Giorgio maggiore 58.

- Gruppe über dem Hochaltar 85, \*86.

- Kandelaber \*90.

— Gemälde von Tintoretto 141, 142, \*145.

S. Giorgio dei Greci \*53, 55.

Biorgione 117 ff., \*124.

Biotto 60.

Giovanni di Martino da fiesole 16.

5. Giovanni in Bragora, Gemälde von Bordone 134.

— — Cima da Conegliano 112.

- Ulv. Divarini 96.

5. Giovanni Elemofinario, Gemälde von Tizian

- Gemälde von Pordenone 132.

5. Giovanni e Crisostomo 46.

— Relief der Krönung Maria 74.

- Gemälde von Giov. Bellini 103.

— — Mansueti 109.

— Seb. del Piombo 132, \*135.

5. Giovanni e Paolo 33, \*35.

- Portal 67

- Grabmal Jac. Cavalli 65.

– — Marco Cornèr 64.

– — Leonardo Loredan 85.

— — Pasqu Malipiero 74

— — Niccolò Marcello 73, \*77.

— — Pietro Mocenigo 73, \*78

— — Commaso Mocenigo 66, \*71.

— — Michele Morosini 64, \*67.

— — Tiepolo 60.

— Dalier 85.

— — Vendramin 73, \*80.

— — Denier 65, \*68.

- Gemälde von Cotto 115.

— — von R. Marconi 133.

— — von Tizian 128.

- - von Bart. Vivarini 92.

Bindecca 16.

S. Giuliano 56.

- Relief über den Hochaltar 84. Glockenturm v. S. Marco 22, 51. Boldoni, Standbild \*23.

Gradenigo, Doge 8.

Grimani, Battifta 14. Guardi, francesco 154.

Heraclea 3.

Jacobello del fiore 88. Don Juan von Westerreich 13. Julius II., Papst 12.

Karl VIII., K. von frankreich 12. v. Königsmark, Graf. 14. Konstantinopel 11. Kreta 5.

Ceopardi, Alessandro 75, 78, \*80. 81. Cepanto, Schlacht bei 13.

Liagò 19.

5. Lio, Capella Guffoni, Relief 75. Lodi 12.

Loggetta di S. Marco 56, \*91.

— figuren von Sansovino 79, \*84.

— Gitter von U. Bai 86, \*91.

Combardo, Untonio 72.

- Pietro 40, 44, 47, 48, 50, 71.

- Santo 47, 55.

- Commaso 83, 85.

— Tullio 46, 72, 75.

Longhena, Baldaffare 60, \*87.

Longhi, Dietro 154.

Cotto, Corenzo 115, \*121.

Luciani, Sebastiano siehe del Piombo.

Ludwig XII., K. von franfreich 12.

Luprio 16.

Mahomet II., Sultan II.

Mailand 6, 12.

Malamocco 3.

Mansueti, Giovanni 109.

Mantua 6.

Marcello, Corenzo 14.

5. Marciliano, Gemälde von Tizian 128.

S. Marco \*7, 24ff., 62.

— Altarhäuschen 30.

— Hochaltar, Tabernakel 62.

- Lettner 63.

- Pala d'oro \*30.

— Capella Zen 31, 47.

- Porphyrreliefs an d. Südseite 62

— Safristei, Thür v. Sansovino 81.

- Reliefs an d. Chorschranken v. Sansovino 81.

- 5. Marco, figuren d. Evangeliften v. Sanfovino 81.
- Grabmal 21. Dandolo 63.
- - Morofini 64.
- · Sen 77.
- — S. Isidoro 63.
- Glockenthurm 22, 51.
- Scuola di S. Marco 48.

Marconi, Rocco 109, 133.

- 5. Marcuola. Gem. von .Tizian 125.
- 5. Maria del Carmine, Madonnenrelief 63.
  - Gem. von Lotto 115.
- 5. Maria formosa. Bem. von Palma 122,\*125.
- 5. Maria dei frari \*33, \*34.
- Madonnenstatue am Portal 63.
- Caufkapelle, Altar 65.
- Altäre der Hl Paolo und Jacopino 75.
- figur Johannes d. T. von Donatello 67.
- figur des Hl. Hieronymus von A. Vittoria 84, \*85.
- Grabmal Arnoldo Tentonico 63.
- - Beato Cariffimo 66, \*72.
- — Duccio degli Alberti 63.
- — franc. foscari 70.
- Jacopo Marcello 73.
- Pesaro 60, 85, \*87.
- — Savello 65.
- Tron 69, \*76.
- Gemälde von Giov. Bellini 101.
- - Tizian 128, \*129.
- — Alv. Vivarini 96, 113.
- - Bart. Vivarini 91, 93.
- 5. Maria Mater Domini. Gem. v. Catena 116.
- 5. Maria dei Miracoli 22, \*46, 49, 72.
- 5. Maria dell'Orto 35, \*36.
- figuren an d. fassade 70.
- Gem. von Cima da Conegliano 112.
- - Tintoretto 142.
- 3. Maria della Salute 60, \*66.
  - Kandelaber \*90. \*
- Gemälde von Bafaiti 115, \*119.
- Cintoretto 142.
- — Tizian 125, 131.
- 5. Martini 56.
- Altar mit Skulpturen 74, 75.

Marziale, Marco 110, \*113.

Massegne, Pierpaolo dalle 39, 64.

Matteo dei Raverti 67.

Maximilian I., Kaiser 12.

Meister der Pellegrinikapelle 66.

Mendicola 16.

Merceria 17.

5. Michele di Murano \*45.

Mocenigo, Lazzaro 14.

Modon II.

Montagna, Bartolommeo 115, \*120.

Morea 11, 14.

Morosini, francesco 14.

Münzhans (Zecca) 52.

Municipio, Palazzo del 31.

Murano, Kathedrale (5 Donato) 24, \*25

- S. Maria degli Angeli, Gem. von Pordenone 132.
- 5. Pietro Martire Gem. von Bafaiti 115
- - Giov. Bellini 102.

di Murano, Antonio 89.

- Giovanni 89.

Museo Corrèr (fondaco dei Turchi) \*31, 32.

- Bronzebüfte von A. Rizzo 69, \*75.
- Gemälde von Giov. Bellini 101.
- von Carpaccio 109.
- — von Guardi 154.
- - S. Longhi 156.
- - Rondinelli 116.

#### Meapel 12.

da Aegroponte, fra Antonio 88.

Olivolo 16.

Ombriola 16.

Orfeolo, Pietro II. 5.

Ospedale civile 48, \*51

- della Misericordia 67.

Padua 3, 10.

Palazzo Balbi 59.

- Businello 32.
- Cà d'oro \*41, 67.
- dei Camerlenghi 49.
- Cavalli 40.
- Cicogna. 41.
- Contarini fasan 41.
- Contarini dalle figure 49.
- Contarini dagli Scrigni 59.
- Cornèr ;\*17, \*53.
- Cornèr Cà grande 56, \*58.
- Corner Spinelli 50.
- Dario 49, \*50.
- falier 32.
- farsetti 32..
- foscari 40, \*42.
- Giovanelli 40
- — Gem. von Antonello da Messina 94
- - Giorgione 119, \*123.

Palazzo Giustinian Lolin 60.

- Graffi. fresken von Longhi 156.
- Grimani \*54.
- Cabbia, fresken von Tiepolo \*157, 158.
- Layard, Gem. von Gent. Bellini \*98
- - von Bonifazio Veronese I 139.
- Loredan \*32.
- Manin 56.
- Manolesso ferro 40.
- Manzoni 49.
- Mocenigo 60.
- Pesaro 60.
- Pisani 40.
- Reale siehe Biblioteca S. Marco.
- Rezzonico-Browning 60.
- Sanudo. Danagel 40, \*159.
- Bendramin Calergi 50, \*52.

Palladio, Undrea 40, 56, 57 ff.

Palma, Giacomo (P. vecchio) 121 ff., \*125. Palma giovine 131.

5. Pantaleone, Gem. von Giov. d'Allemagna u. Unt. Vivarini 91.

Partecipazio, Dogenfamilie 6.

Paffarowitz, frieden von 15.

Paul V., Papst 13.

Piacenza 6.

Piazza 17, \*19, \*20.

Piazzetta \*1, \*21.

— dei Leoni 21.

Pietro di Niccolò 66. 5. Pietro di Castello 8, 58.

— Gem. von Basaiti 115.

del Piombo, Sebastiano 132, \*135.

Pisano, Giovanni 62.

- Niccold 62.
- Dittore 10, 89.

Polo nato de Jachomell 65.

da Ponte, Untonio 40, 59.

da Ponte, francesco, Jacopo, Leandro f. Baffano. Pordenone, Giov. Untonio da 132, \*134.

Previtali, Andrea 116.

Prigioni 59, \*65.

Procurazie nuove 21, 60.

Procurazie vecchie (Palazzo Reale) 21, 50.

Ragusa 5.

Raverti, Matteo dei 67.

Redentore, Chiefa del 58, \*62.

- Safristei. Gemälde von Previtali 117.
- - Alv. Vivarini \*95, 96.

Rialto (Rivo Ulto) 3, \*4, 16.

— Brücke 59, \*61, \*63.

Rivo Batario 17.

Ri330, Untonio 39, 67, \*75.

Robusti, Jacopo s. Tintoretto.

Roccatagliata Niccoletto 85.

5. Rocco. Gem. von Giorgione 119.

- — von Pordenone 132.
- Scuola f. Scuola.

Rondinelli, Niccolò 116.

Säulen der Piazzetta \*14

- 5. Salvatore 17, 46.
  - Grabmal Venier 81.
  - Gem. von R. Marconi (Carpaccio) 109.
  - — von Tizian 131.

Sannicheli, Michele 53.

Sansovino, Jacopo 54 ff., 79 ff.

Scalzi, Chiefa degli, Gem. von Tiepolo 158.

Scamozzi, Vincenzo 59.

Scarpagnino, Antonio 40, 48, 49.

Schulenburg, Graf v. 14.

Scuola S. Giorgio degli Schiavoni, Gem. von Carpaccio \*108.

- S. Giovanni Evangelista 48.
- 5. Marco 48
- S. Rocco \*48.
- — Gemälde von Tizian 125, 128.
- - Tintoretto 141, \*142, \*146.

Sebastiani, Lazzaro 109.

- 5. Sebastiano 49.
- Madonnengruppe v. Tomm. Lombardi 85, \*88.
- Gem. von Paolo Veronese 146, \*148, \*149.

Selvo Domenico 29.

Seminario patriarcale. Gemälde von Giorgione 120, \*124.

Semitecolo 88.

Servi, Chiefa dei 35.

Seufzerbrücke 40, \*64.

S. Simeone profeta 62.

Skutari 11.

Smeraldi 58.

Solari, Pietro 44.

Spinalunga 16.

- S. Stefano 34.
  - Statuen der Hl. Hieronymus u. Paulus 71.
- Gem. von Pordenone 132.

Tiepolo, Giov. Battista 156, \*157.

Tintoretto 139 ff.

Cizian 31, 123 ff.

Torcello, Kathedrale 23, \*24.

-- S. fosca 23.

Torre dell'Orologio 50.

Treviso 10. 3. Trovaso, Gem. von Catena 116.

Uhrturm 50. Usfofen 13.

Vecellio, Tigian, f. Tigian. Derona 10. Deronese, Paolo 139, 144 ff. Derrocchio, Undrea del 77. Dicenza 10. Disconti 10. Vittoria, Alessandro 59, 83, \*85. Divarini, Alvise \*94, \*95.

Divarini, Antonio 89, \*92.

- Bartolommeo 91 \*93.

5. Zaccaria \*43, 44.

- figur des Sacharias über dem Portal von Vittoria 84.
- Grabmal des Al. Vittoria 84.
- Gemälde von Giov. d'Allemagna und Unt. Vivarini 90.
- Jacopo Bellini 97.
   Giov. Bellini 102.

Zara 5.

Zecca 56, \*57.

Ziani, Sebastiano, Doge 17.

Dal Zotto 22.

# Kunstgeschichte in Bildern

Systematische Darstellung der Entwickelung der bildenden Kunst vom flassischen Altertume bis zum Ende des 18. Jahrhunderts.

In 5 Teilen: I. Altertum. — II. Mittelalter. — III. Die Renaissance in Italien. — IV. Die Kunst des 15. und 16. Jahrhunderts außerhalb Italiens. — V. Die Kunst des 17. und 18. Jahrhunderts.

#### Umfang gegen 500 Tafeln folio. Preis etwa 50 Mark

Mit diesem Werke wird eine dem jetzigen Stande der Wissenschaft und den fortschritten der Illustrationstechnik entsprechende, systematisch geordnete Susammenstellung derjenigen Kunstdenkmäler geboten, die für die Kunstgeschichte von markanter Bedeutung sind.

Vollständig erschienen sind zunächst

(G)

### Abteilung III:

# melle Die Renaissance in Italien Solum

Bearbeitet von Prof. Dr. G. Debio 110 Tafeln Großfolio und Register — Preis broschiert 218f. 10.50, gebunden 218f. 12.50

Ubteilung IV:

## → Die Kunst «

# des 15. und 16. Jahrhunderts außerhalb Italiens

Bearbeitet von Prof. Dr. G. Debio

84 Tafeln Großfolio und Register = Preis broschiert 211k. 8.50, gebunden 211k. 10.—

Die Kunstgeschichte in Bildern wird im Jahre 1900 fertig vorliegen. Band I (Altertum) erscheint Unfang dieses Jahres, Band II und V folgen im Herbst.

#### Aus den Beurteilungen:

9

Man muß bekennen, daß der bis jetzt vorliegende Band bei weitem das vorzüglichste Illustrationsmaterial darstellt, welches wir augenblicklich besitzen. (Germania)

. . . Welch meisterliche Hilfsmittel zur Veranschaulichung des Schönen, und wie viel Unregung und Segen wird daraus hervorgehen! (Gegenwart)

für den Unterricht wie für das private Studium und die genießende Betrachtung der Werke alter Kunft ift mit dem Bande ein prachtvoller führer geschaffen. (Kunft f. 2111e)

Man kann wohl sagen, daß es der beste kunstgeschichtliche Atlas ist, den wir 3. 3. be-(Ceip3. Stg.) sitzen.



GETTY RESEARCH INSTITUTE

3 3125 01450 8416

